# Gesammelte Schriften

- 11011 ---

Karl Beter.

**Inilwautice, Isis.** Drud der Freidenker Publishing Co. 1887.

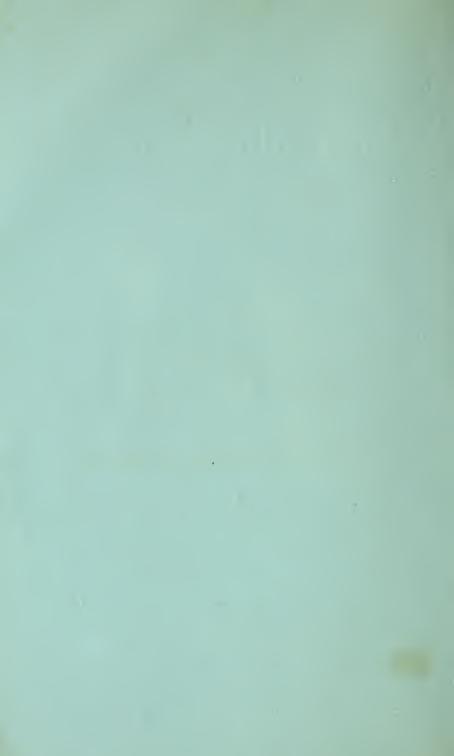

## Gesammelte Schriften

- pen -

## Karl Beter.

And: Juni K. Heinigen, all Juifan den Greftelfung med Trymsafin, grasidant, word Autfor And Inter. Detroit, funi 4. 1887.

> **Rilwaußee, Wis.** Drud der Freidenker Publishing Co. 1887.

Entered, according to Act of Congress, in the year 1886, by KARL PETER,

In the Office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C.

#### An die Seser.

Durch die uneigennütige Silfe einiger hochherzigen Freunde, die entsichiedene Männer des Fortschrittes sind, bin ich in den Stand gesetzt, dem wiederholt und dringend ausgesprochenen Bunsche meiner Bekannten und Gesinnungsgenossen zu entsprechen: die hauptsächlichsten Erzeugnisse meiner Mußestunden im Druck erscheinen zu lassen.

Ich bilde mir nicht ein, daß meine Schriften eine "langgefühlte Lücke" auszufüllen bestimmt seien, ober daß ein zahlreicher Leserkreis Berlangen darnach trage, darum habe ich die Auflage in beschränkter Zahl bewerkstelligen lassen.

Die geringe Zahl der überlebenden, ihren Principien treugebliebenen Achtundvierziger, sowie der ihren Ansichten beistimmenden jüngeren Mitlebenden, welche der Judisserung und der Gehässigfeit des überwiegens den, geistesöden Philisterthums entgegenzutreten den Muth besitzen, läßt auf keinen ausgedehnten Leserkreis hossen.

Der in unserm Sunne erzogene Nachwuchs ist ebenfalls verschwindend flein an Zahl, dem großen haufen bornirter Alltagsmenschen gegenüber.

Dennoch darf ich auf ein fleines Fähnlein Auserwählter, bewährter, confequenter Commilitonen vom "Bölferfrühling" her, und auf eine bescheidene Zahl Selbstdenkender, deren auch die jüngere Generation manchen zählt, mit Zuversicht rechnen.

Ich schmeichte mir nicht, hervorragendes zu leisten, noch viel weniger, durch meine Polemif und radicale Ansicht namhaften Ginsluß auszuüben, bin jedoch der Meinung, daß der stierköpfigen "Gottesstimme" entgegen, die alle Welt zu überbrüllen strebt, einige scharfe Freiheitsruse am Plate sind.

Wer im Jahre 1848 (welches reactionäre hundeselen "das tolle Jahr" nennen) mit sanguinischer hossung einer schönen Zukunft für

ein Baterland entgegen jubelte und mit Begeisterung in vollen Zügen ben Freiheitsobem seine Bruft durchweben ließ, der mußte, grausam entztäuscht durch sabe Schwäher und verrätherische Hallunken, mit Erbitterung erfüllt werden, als er alle seine fühnen Erwartungen so gründlich verznichtet sah.

Sein Bedauern über die immer wieder betrogene Menschheit mußte mit tiefster Berachtung gepaart sein für die Schurken, welche das gutzherzige, vertrauensvolle, stets zu leicht verzeihende Bolf ewig am Narrensseil herumführten, dis zulet alles Mannesbewußtsein in hündische Demuth und widerstandslose Schafsgeduld verwandelt war.

Der Etel an bem reactionären Rückfall nußte um so tiefere Wurzeln fassen, je mehr die Erkenntniß wuchs, daß auch republicanische Instituztionen nicht zu verhindern vermögen, daß der Schwindel sich der Leitung der Politik zum Vortheil Weniger bemächtigt, so daß Hohlköpfe die Oberhand bekommen und, wie gaserfüllte Schweinsblasen, auf der Obersstäche schweinsblasen, auf der Obersstäche schweinsblasen,

Ich gebe meine Ansichten, wie ich sie vom frühesten Mannesalter an gebegt, offen und getreulich wieder in meinen Schriften, ohne Rudficht auf alle brüllenden Ochsenherden ber "Gottesstimme".

Darum widme ich ben politisch=polemischen Theil bieses Buches meinen Freunden und vernünftigen Menschen überhaupt.

Detroit, im Frühling 1887.

Rarl Peter.

#### Erste Abtheilung:

## Aus der Revolutionszeit in Deutschland.

Motto: Ja, daß es früher jo ichrecklich ging In Deutschland, ift Uebertreibung ; Man konnte entrinnen ber Knechtichaft, wie einft

In Rom : burch Gelbftentleibung.

Bedantenfreiheit genog bas Bolt, Sie war für die großen Dlaffen ; Beidrantung traf nur die geringe Baht Derjenigen, die bruden laffen. . (Beine.) Digitized by the Internet Archive in 2014

### Aus der Revolutionszeit in Deutschland.

#### An Deutschsfand.

(1846.)

De I. : Mein Lebenstauf ift Lieb' und Luft.

Der Freiheit Morgenroth bricht an In voller Herlichkeit Und Preußen schreitet fühn voran Im neuen Feiertleid. Ein frischer Freiheitsodem weht Im Flügelschlag der Zeit, Und eine Uera frisch ersteht, Berjünget und erneut.

Was lange schlief in Grabesnacht, Hat jetzt die Zeit geweckt, Und in der Weisheit goldnem Schacht Ein Kleinod ausgeheckt. Es strahlt sein Glanz so wunderbar In nie geschauter Pracht; Es sunfelt hell und sonnenklar Durch Deutschlands dunkle Nacht.

Wie blendet nicht der junge Tag Mit ungewohntem Licht, Das auf des Herrschers Zauberschlag Aus dichtem Nebel bricht! Die schwüle Luft wird wieder leicht, Der trübe Himmel rein; Und wo die schwarze Wolfe weicht, Strahlt milder Sonnenschein.

Wenn unter solchem Frühlingshauch Der Freiheitsbaum nicht grünt, Hat er in deutscher Erde auch Die Stelle nie verdient.
Wenn jetzt der schöne Hoffnungsstrahl Schon im Entstehn verglüht — Dann hat der Freiheitsmai zumal Für immer abgeblüht.

Doch nein! Der deutsche Bund, er lauscht, Was Wilhelm wohl beginnt,
Ist nur der Tanmel erst verrauscht
Bon seinem Wickelkind.
Hat es die Freiheit erst gesehn
Im jugendlichen Kranz —
Wird Deutschland kräftig auserstehn,
Wie nie zuvor im Glanz.

#### An Breußen.

(1846.)

Diel. : Preifend mit viel ichonen Reden.

Preußen mit viel schönen Reden Ruft vom Königsthron herab: "Kommt heran, ihr Helbensöhne! Kommt und seht, was ich euch gab!

"Bas mein Bater euch verheißen, Hab' ich herrlich aufgebaut; Kommt herbei, ihr trenen Preußen! Meine Kinder, kommt und schaut!

"Meines Baters alt Gelöbniß, Ener König hat's erneut; Heute ist der Tag der Ernte, Die Berfassung gab ich heut'.

"Meine vielgetreuen Stände, Hört, was Guer König spricht! Seht, ich leg' in Eure Hände Der Regierung schwer Gewicht.

"Helft mir treu die Lasten tragen, Theilt mit mir das Regiment; Helft des Bolkes Heil berathen, Das Ihr wohl am besten kennt.

"Nehmt sie hin, die Herrschersorgen, Nehmt mir ab die große Noth! Will nicht herrschen, nur regieren: Bin nicht länger mehr Despot. "Helfet mir das Land beglücken, Waltet stets nach Recht und Pflicht, Seid mir Helfer, seid mir Nather, Aber ändern dürft ihr nicht."

Und der Rede bunt Gewinde Schlängelt sich voll Zierlichkeit Durch die schönften Rednerblumen, Daß sich männiglich erfreut.

Wie wird mit dem großen Schritte Auf der frisch betretnen Bahn, Wie mit Deutschlands goldner Zukunft, Mit der Freiheit breit gethan!

Was der heut'ge Tag geboren, Ganz Europa staunt es an; Ja, der Franzmann steht betroffen Ob dem neu'n Entwicklungsplan.

Bon Europa's Nationen Ift, o Deutschland, dir allein Eine Zukunft vorbehalten, Die muß wahrhaft göttlich sein!

Drum frohlocket, Deutschlands Söhne! Denn der Freiheitsmorgen graut, Und des Bolkes heil'gem Rechte Ist ein Tempel auferbaut.

#### Aus dem vorigen Sahrhundert.

(1847.)

Diel. : 3ch bin ber Gurft von Thoren

Ich bin der Fürst von Hessen, Bestimmt, das Volk zu pressen; Führ' ganz besondern Wandel Und treibe — Menschenhandel.

Gewohnt, ben eignen Willen Nach Willtur zu erfüllen : Was brauch' ich lang zu fragen, Was meine heffen fagen? Sie muffen sich schon fügen Und unter's Scepter schmiegen; Die willenlosen Knechte, Die haben feine Rechte.

Die erste ihrer Pflichten, Die Steuern zu entrichten, Für's zweite: zu gehorchen, Sind alle ihre Sorgen.

Wagt Einer je, zu muchen, So will ich ihn schon fuchsen: Leicht bring' ich ihn zum Schweigen, Darf nur die Ruthe zeigen.

Wenn sie zu stark sich mehren, So ist in Englands Heeren Noch manche große Lücke, ; Die ich mit Hessen slicke!

Dort überm fernen Meere, Dort auf dem Feld der Ehre, Dort werden sie vergessen, Was sie gedrückt in hefsen.

Wenn dann in fernen Landen Den Heldentod sie fanden, Regier' ich unterdessen Beruhigt fort in Hessen.

#### Der deutsche Jean und des Beichs Verwesung.

(1848.)

MIS Niemand mehr ben Gottes-Gnaden Sich willig mochte fügen, So legten sich die Botentaten Halt neuerdings auf's Lügen; Bersprachen, nothgedrungen — Was sich das Volk errungen.

Bon Allem, was sie uns versprachen, Erfüllten sie das Eine, Und ob sie alles Andre brachen — Das brachten sie in's Reine: Sie suchten einen Diener — Da fanden sie den Wiener.

Ein bestrer Jean war nicht zu finden, Der so mit gutem Willen Die Pflicht: der Herren Wort verfünden, Getrenlich möcht' erfüllen. Was sonst die Voten thaten, Thut er den Potentaten.

Er unterzieht sich ihrem Willen Mit willigem Gemüthe Und predigt, diesen zu erfüllen, Gehorsamst Ruh' und Friede, (Daß ich mich täuschen müßte) — Ein Johann in der Wüste.

Und seht, er will für sich so wenig: Er predigt nur den Armen! Die Wahrheit sagt er blos dem König, 's ist wirklich zum Erbarmen! Er glaubt an seine Sendung In rührender Verblendung.

Doch wie wir glauben, wie wir hoffen, Wird Einer nach ihm fommen, Der Könige und Pfaffen offen Befriegt zu unserm Frommen; Der stärker ist und größer, Als unser Neichsverweser.

Und dieser wird als Plänestörer Bom preußischen Herodes, Wie jener große Wüstenlehrer, Empfahn des blut'gen Todes; Denn Preußens Fürst ist größer, Als alle Neichsverweser.

Dann ist es an den Diplomaten, Ein neues Reich zu sliden; Der Zollern wird's mit Gottes Gnaden Schon wieder unterdrücken Und heilen durch Belehrung Der schlimmen Zeit Verkehrung. Und hat man in den Parlamenten Dann endlich ausgegagert, Und ift in der Doctoren Händen Das Reich gar abgemagert — Kommt felber die Berwefung, Nun, prosit, zur Genesung!

#### Ermunterung.

· (1848.)

Mel. : Bringt uns Blut der edten zc.

Bon der Freiheit will ich singen Ohne Schen, Nach der Freiheit will ich ringen; Furchtlos soll mein Lied erklingen, Wahr und frei. : | :

Hebt sich nicht bei Freiheitsklängen Jedes Herz? Bieht uns nicht ein heißes Drängen Uns den Schranken, aus den engen, himmelwärts?: |:

Was das Sehnen mag bedeuten, Wird uns klar: Recht und Freiheit zu erbeuten, Dafür laßt uns tapfer streiten Immerdar!: |:

Heißt man auch nach Freiheit trachten Hochverrath — Wollen nimmer länger schmachten, Pflegen nur ber neuerwachten Freiheitssaat. : | :

Lag dich nun und nimmer knechten, Deutscher Mann! Halte fest an deinen Rechten! Und wenn's gilt, dafür zu fechten — Drauf und dran!: |:

Traue keines Fürsten Worten, Die er bricht, Gilt's, mit blutigen Consorten Junge Freiheit hinzumorden. Traue nicht!: |: Auf dein Recht, auf deine Chre Sei bedacht! Deine Macht und Freiheit mehre, Jedem frechen Raube wehre! Halte Wacht!: |:

Deiner Freiheit, heiß erfochten, Beig dich werth! Die den bittern Trank dir kochten, Strase, die dich unterjochten! Bieh dein Schwert!: |:

#### Das Vaterland.

(1848.)

Diel. : Frifch auf, Rameraden, auf's Pferd 2c.

Was ist des Deutschen Vaterland? Es ist ein Land voll Fürsten, Die, mit dem Teufel stammverwandt, Die Unterthanen bürsten; Sie bürsten dem Michel den haarigen Flaus Und bürsten ihm fämmtliche Haare aus.

Da striegeln und bürsten sie, Groß und Klein, Die fürstlichen Bürstenbinder; Sie stäuben dem Michel den Frack so rein, Die Unterthanenschinder. Sie bürsten den Frack so rein und glatt, Bis Michel kein einziges Haar mehr hat.

Und wie rupfen und zupfen die Diener der Herrn Dem geduldigen, gläubigen Schafe, Die Hirten das bischen Wolle so gern Dem Michel aus im Schlafe! Da wird das Schässein so gräßlich zerzaust, Daß es selbst dem grinmigsten Wolfe graust.

Drum auf, mein Volk, erhebe dich! Bach auf vom Todesschlase! Des Henkerbundes Fesseln zerbrich, Denn schon naht die gerechte Strase. Und dann klopft der Michel dem Herrenhaus Den gestohlnen, herrlichen Frack brav aus.

#### Sociende Aussicht.

(1848.)

Der Tenfel dacht' in seinem Sinn, Ich sollt' Minister werden, Er zeigt' mir Chr' und Geldgewinn Und große Macht auf Erden; Erstärte mir das leichte Spiel Und zeigte mir die Griffe: Bon Chre sah ich zwar nicht viel, Doch mertt' ich mir die Pfiffe.

Und flarer ist's mit einem Mal Und deutlich mir erschienen, Wie leicht es sich im Ständesaal Dem Fürsten lasse dienen. Da fabelt man von Völserglück, Bon Bürgerwohl, zum Rühren, Und nuterdrückt mit Politik — Das heißt man dann regieren.

Schreibt Steuern aus und zieht sie ein, Die neunt man dann Finanzen; Man stimmt das Pfeischen hoch und sein Und lägt die Bauern tanzen. Und stellt man den Finanzetat Am Schlusse eines Jahres, Enthält das Promemoria Gewöhnlich wenig Wahres.

Ans altem Professorenwitz Ein Codex ausgestaubet, Der unterm Namen der Justiz Uns Recht und Freiheit raubet: Ein Halsband und ein Maulford dran Mit einer starsen Leine, Ein Polizist auf jeden Mann — Die bringen's schon in's Reine.

Will aber, trot der Polizei, Der Unmuth leif' fich rühren, So hilft uns schon die Clerisei Ein Bischen reagiren. Zur Sicherheit ein Zellenhaus, Für Arme, nicht für Reiche, (Die Reichen lösen gern sich aus) — Pfui, Satanas, entweiche!

#### Wedsfel.

(1848.)

Mel. : Die Beiten werben ichlimmer 20.

Ein Frühling ftieg hernieder, Ein Frühling wunderbar; Er brachte neue Lieder, Man hofft' ein gutes Jahr. Es war in allen Lüften Ein freudiges Getön, Man sang auf allen Triften Der Freiheit Anferstehn!

Es stand in voller Blüthe Der grüne Freiheitsbaum, Der lichte Tag erglühte Im Morgenrothessaum, Beim goldnen Tagesstrahle Entwich die schwarze Nacht, Es war mit einem Male Ein Feuer angesacht.

Doch was der Lenz geboren, Zerstört' ein fühler Mai; Die Blüthe ging verloren, Die Hoffmung ist vorbei. Des Freiheitsbanmes Aeste Zernagt' ein gist'ger Wurm Und seines Stammes Neste Entwurzelte der Sturm.

Die Sänger in ben Zweigen Mit süßen Melodien, Die sah man düster schweigen Und traurig weiter ziehn. Bon Känzen und von Eusen Flog neue Brut herbei; Die ächzen nun und heusen In wilder Melodei. Mit gleißendem Gesieder Kan mancher Papagei; Die schwahten hin und wieder Bon Freiheit allerlei. Der Dompfaff und die Schreier: Der Rabe und der Staar, Erheben ein Geseier — Die Weise ist uns flar.

Die haben aufgelesen Der Freiheit junge Saat, Die ausgestreut gewesen Und schon gekeinnt zur That. Die unheilvollen Raben, Die schwarze Brut der Nacht: Die Höllischen! sie haben Die Freiheit umgebracht!

#### Gin einig Deutschland.

(1848.)

Mel. : Es gieht der Bolfen duntle Racht.

Borüber stets man klagen hört — Die deutsche Einheit mein' ich, Die ward ja niemals noch gestört, Man ist gewaltig einig.
Die Einigkeit hört niemals auf In unsern deutschen Landen; Es haben gar ein Aug' darauf In Frankfurt die Gesandten.

Wie herrlich blüht die Einigkeit Im deutschen Fürstenbunde!
Die eines Sinnes allezeit,
Noch einig sind zur Stunde.
Muß immer denn die Einigkeit Gerade nur beglücken?
Geschieht es nicht zur Sicherheit,
Daß sie uns unterdrücken?

Wär' einen Augenblick, o wär' Das bentsche Bolf vereinigt! Es würde sicher nimmermehr Bom Fürstentroß gepeinigt. Es würde nimmermehr so sehr In Henferbanden schmachten; Doch so zersplittert, ist's nicht schwer, Es einzeln hinzuschlachten.

Die Einigkeit, schon lang erstrebt, Liegt hinter rauhen Wegen; Nur wo der Freiheitsodem webt, Winkt freundlich sie entgegen. Den Bölkern, die schon lange her Nach Recht und Freiheit dürsten, Gelingt's, wenn sie im rothen Meer Ersäusen ihre Fürsten.

Und drauf in den Philistersampf! Erwürgt, die uns verrathen! Sie sollen sich im Todestrampf Im Fürstenblute baden. Die Abels= und die Teufelsbrut: Die gottverdammten Pfaffen, Die lang geschwelgt in unserm Blut, Müßt ihr zur Hölle schaffen.

Ist erst das Raubgelichter hin, Berfallen der Bernichtung: Dann wird der Freiheitsmorgen glühn Im Strahl der Geisteslichtung; Da wird die Einigkeit erstehn Im Brüderbund der Bölker Und niemals wieder untergehn — Trot Bassermann und Welker.

#### Deutscher Ginheitsgipfel.

(1848.)

Mel.: Wer wollte fich mit Grillen plagen

Der Michel sollte Brillen tragen, Die deutsche Einheit zu erspähn, Und laute Freiheitstriller schlagen, Wenn er den Freiheitsbaum gesehn.

Doch durch die besten Brillengläser Sieht er beim klarsten Sonnenschein Nichts weiter, als den Reichsverweser. Soll das die deutsche Einheit sein?

Ach, um die Freiheit, um die Einheit, Um Dentschlands Größe ist's geschehn! Nur die erbärmlichste Gemeinheit Und dumme Einfalt läßt sich sehn.

Da sitzen sie, die Diplomaten, Und hecken einen Kaiser aus; Der Michel schläft und schwitzt Dukaten — Bielleicht wird er noch klug baraus?

Und so, wie eine gift'ge Seuche Durch's Blut verheerend schleichet ein: So soll im armen deutschen Reiche Das Kaisersiechthum erblich sein!

#### Michels Klage.

(1848.)

Mel.: Was fang' ich armer Teufel an?

Was fang' ich armer Michel an? Bin wiederum gefnebelt Und meine Brüder, Mann für Mann, Gesetzlich hingefäbelt.

Wie hat man mich getäuscht so sehr, Wie schmählich mich verrathen! Der Keller ist, der Speicher leer, Die Stube voll Soldaten.

Schockschwerenoth! Wie lange doch Soll ich im Finstern tappen? Man wird mir gar am Ende noch Die Angen ganz verpappen.

Zwar geht die Rede jetzt im Schwung: Man wolle mich beglücken; Doch wehe! Die Erleichterung Bird vollends mich erdrücken!

#### Michels Erleichterung.

(1848.)

Mir war's noch nie so leicht zu Muth, So leicht, wie heut zu Tage; So sanst hab' ich noch nie geruht, So frei von Schmerz und Plage.

Der Aberlaß in letzter Zeit Hat gründlich mich erneuet Und mit der Galle Bitterfeit Bon Allem mich befreiet.

Wie schlaf' ich sanft und sorgenfrei Durch der Doctoren Pflege! Sonst lag's im Körper mir wie Blei, Jetzt steht mir nichts im Wege.

Die Sorge um das Eigenthum Kann fürder mich nicht drücken; Des Reiches Ministerium Nimmt Alles auf den Rücken.

Es wird mir leichter immerdar, In jeglicher Beziehung; Bom Gelde hilft mir ganz und gar Des Parlaments Bemühung.

Und auch der Kinder schwere Last Will man von mir entfernen; Das Staatsschiff trägt sie als Ballast Im Bauche der Kasernen.

Dort werden sie dann instruirt Zu zahmen Räuberhorden Und für das Vaterland dressirt, Die Väter hinzumorden.

Und wenn sie sich im Batermord Geübt und tapfer zeigen, Erhalten sie von höherm Ort Ein lohnend Ehrenzeichen. Wer sollte da nicht fröhlich sein, Sich der Entlastung freuen! Die Reichsregierung sorgt ja fein Für unser gut Gedeihen.

Es wird uns fünftig in der That Biel leichter, fort zu fommen; Denn was uns soust gehindert hat, Das ward uns abgenommen.

Dazu noch die Freizügigkeit, Die kommt uns gut zu Statten'; Man zieht mit vieler Sicherheit Zur Heimath der Mulatten.

Es steht uns offen alle Welt, Wir haben unter andern, Wenn uns die Heimath nicht gefällt: Die Freiheit — auszuwandern.

#### An die deutschen Grieger.

(1849.)

Seht ihr nicht die Wetterwolfe, Unheilschwanger, blizeschwer, Welche über eurem Bolfe Rabeuschwarz sich wälzt einher? Hört ihr nicht die Donner rollen, Seht der Blize Zuden nicht? Hört nicht, wie des Sturmes Grollen Brausend durch die Wolfen bricht?

Seht ihr nicht, wie sie bedrohen Unfrer Freiheit junge Saat? Wie die Wetter flammend lohen Hoch am dunkeln Wolkenpfad? Werden bald herniederbrausen Auf der Freiheit grünes Feld; lleberfluthen wird ihr Grausen Eine hoffnungsgrüne Welt.

Soll die Saaten in den Halmen, Ehe sie noch recht verblüht, Schon der Wettersturm zermalmen, Der sie dräuend überzieht? Soll die Freiheit, im Entstehen Schon als Blüthe abgestreift, Ohne Rettung untergehen, Eh' sie noch zur Frucht gereift?

Brüder, nein! Ihr könnt's nicht sehen, Wie der Freiheitzeinde Troß Droht die Früchte abzumähen, Die des Bolkes Blut begoß.
Braust mit euern Donnerschlägen Rajch in der Verderber Reihn!
Solcher Art Gewitterregen Kann der Saat nur heilsam sein.

#### Der Verbannte.

(1850.)

Im fernen fremden Lande, fern von seinen Lieben, Bom theuren, tiefgebengten Baterland getrennt, Bom väterlichen Herd, vom Heimathland vertrieben, Im Herzen eine Wunde, die so schmerzlich brennt: Irrt gramerfüllt dahin der Edle, der Verkannte, Weint still um's Baterland der Urme, der Verbannte.

Oft schaut er wehmuthsvoll hinüber nach den Bergen Und sucht mit nassem Blid der Heimath stilles Thal, Aus dem des blutbesleckten Wüthrichs feile Schergen Des Baterlandes Freund vertrieben, voller Qual. Dahin ist Alles! Alles, was er eigen nannte — Verlassen steht er nun und einsam, der Verbannte.

Bur süßen Heimath darf er nimmer wiederkehren, Darf nicht genießen mehr der Freundschaft stille Lust; Muß kummervoll im fremden Lande sich verzehren, Muß all den bittern Schmerz verschließen in der Brust! Und trostlos, tiefgebeugt siecht hin im fernen Lande Und wantt dem frühen Grab entgegen der Verbannte.

Von fremden Horden seiner Lieben Kreis entrissen, Von blut'ger Henterschaar von Land zu Land gehetzt, Dem hoffnungslosen Schicksal preis, dem ungewissen: Weiß er, wohin den Wanderstab er morgen setzt? Es treibt ihn über's Meer, nach unbekanntem Strande, Doch sindet er sein Glück auch hier nicht, der Verbannte. Nichts kann des Heimathlosen tiefe Trauer stillen, Das Heimweh nagt an seiner wehmuthvollen Brust; Sein heißes Sehnen will kein Hoffnungsstrahl erfüllen, Er flieht des Lebens Freuden, meidet alle Lust. Und sorglos wandert er dahin an Abgrunds Rande, Sinkt er hinab — dann sindet Ruhe der Verbannte.

#### Eurners Wahlspruch.

(1851.)

Frisch erklingt es in den Lüsten, Fröhlich schalt's durch Wald und Feld; Freiheit rust's auf allen Tristen, Freiheit hallt es durch die Welt. Unser Wahlspruch darum sei: Immer frisch und frei!

Frisch ertönt's in allen Gründen, Fröhlich webt's durch Berg und Thal; Freiheit uns die Stürme fünden Und des Donners Wiederhall. Alles flieht die Stlaverei, Alles ruft: Frisch, froh und frei!

Frisch der Gießbach sich entwindet Seinem engen Felsenquell; Froh der Strom der Welt verfündet Freiheitssehnsucht, flar und hell. Nasch eilt er zum freien Meer, Stolz und frisch und froh daher.

Mit den Wolfen, mit den Vögeln Frisch und froh dahin zu ziehn, Frei durch blaue Lüfte segeln, Ueber frisches Wiesengrün: Ach! Ich wollt', ich würd' auf's Neu' So geboren, froh und frei!

Ist mir dies auch nicht beschieden, Theil' ich nicht des Ablers Lust; Bandl' ich auch im Staub hienieden, Hebt doch Freiheit meine Brust. Und mein einzig Streben sei: Frisch zu leben, froh und frei! Frijche würzt des Turners Leben, Froh ift stets des Turners Muth; Gilt's, die Freiheit zu erstreben, Gibt er gern dahin sein Blut. Diffen, ohne Gleignerei Ift der Turner, frisch, froh, frei!

#### Eurnergruß.

(1852.)

Gut Heil! erschallt's aus jedem Mund, Der für die Freiheit streitet;
Gut Heil! grüßt euch der Turnerbund — Ihr wißt, was das bedeutet:
Gut Heil! das ist der Brudergruß,
Der frei von Herzen fommen muß.

Das inhaltschwere Wort: Gut Heil! Hat Großes zu bedeuten: "Es werde Allen Glück zu Theil, Die um die Menschheit leiden."
Gut Heil! das ist ein Hoffnungswort, Drum klingt's in jedem Herzen sort.

Gut Heil! das flog vom Heimathsort Fern über Land und Meere; Es fam allein an fremden Port, Nun rufen's taufend Chöre. Gut Heil! ruft's über Berg und Thal, In Wald und Feldern, überall.

Der Turner hat gar frisches Blut, Drum weiß er froh zu leben; Der Freiheit weiht er Hab und Gut, Die weiß er zu erstreben. Nicht weicht er, bis er sie erringt Und fröhlich ein: Gut Heil! erflingt.

Gut Heil! drum, wer am Rechten hält, Sein Reichthum ist die Ehre; Sein Vaterland die ganze Welt, Die Wahrheit seine Wehre. Und jeder Bruder ruft ihm zu: "Gut Heil! du wackrer Turner, du!"

#### Meine "Zieligion".

(1852.)

Ich glaube Nichts — nur Ueberzeugung, Erlangt durch menschliche Vernunft, Lenkt mich; ich kenne keine Veugung Vor einer schuft'gen Heuchlerzunft Verstandesmord und Fabelkram; Nur was durch ihn zu Tage kan, Den Forscher: durch des Menschen Geist; Was er erkennt und auch beweist.

Ich spude aus vor einem Gotte, Den jeder Gaukler machen kann, Der menschlichen Bernunft zum Spotte. Zum Teufel mit dem Hampelmann, Der nur zur Taschenspielerei Als Puppe dient der Clerisei! Den blinder Pöbel dumm begafft Im Wahne seiner Wunderkraft.

Wie nuß ich solchen Gott beklagen Bon spöttischer Erbärmlichkeit, Dem seiner Ercaturen Magen Den einz'gen Raum an Hinmel beut! Wie ist der Gott in engem Bann, Der nicht einmal sich wehren kann, Wenn sein Geschöpf ihn gar verspeist Und seine Allmacht so beweist!

Ein armer Gott, der zum Gebrauche Des glänb'gen Magens fröhnen unß! Der nur dem gottergebnen Bauche Der Pfaffen dienet zum Genuß! Und so die schöpferische Kraft Erschöpft an seiner Dienerschaft; Deß geistige Allgegenwart Sich nur als Futter offenbart!

Nein! Soldjer Gott kann mich nicht rühren, Ein Gott, der seiner Skaven Knecht! Den seine Krämer sabriciren Dem hungergläubigen Geschlecht! Ein Gott, der seiner eignen West Tagtäglich nen zum Opfer fällt Und so die Schaar der Frommen speist, Ist allermindestens — kein Geist.

Das göttliche, das hohe Wesen, Der ew'gen Wahrheit Himmelslicht: Die Freiheit hab' ich mir erlesen; Ihr gleichen andre Götter nicht. Die Freiheit ist mein höchstes Ziel, Ihr Dienst erheischt kein falsches Spiel; Durch Wahrheit nur wird sie erreicht, Vor deren Licht der Wahn entweicht.

Mein Ritus gilt bem Bunderleben Der ewig schaffenden Natur;
Da les' ich ihr geheimes Beben In dem Erbauungsbuch der Flur. Die allgewalt'ge Gotteskraft,
Die täglich neue Bunder schafft,
Die unversiegbar forterzeugt,
Die ist's, vor der mein Geist sich beugt.

Und wie bei jedem neu'n Entstehen Das alte Leben wird zerstört:
Muß auch der alte Wahn vergehen,
Eh' unser Eden wiederkehrt.
Denn nur die Wahrheit macht uns frei Und die Zerstörung schaffet neu.
Drum hebt die Wahrheit auf den Thron—
Ihr Cultus ist: Revolution.

#### Ecclesia militans.

(1852.)

E3 ift der schlauen Clerisei Die Freiheit stets zuwider: E3 fiele ihre Tenfelei Bor ihrem Licht darnieder. Drum ist die Wahrheit so verhaßt Dem höllischen Geschlechte, Weil sie ein freier Mann nur saßt Und keine Pfaffenknechte. Und wo des Geistes klares Licht Die Finsterniß durchdringet Und des Betrugs Geweb' durchbricht, Wird's von der Nacht umringet. Daß ja kein einz'ger lichter Strahl Das Luggeweb' durchschimmre Und in der Lügen Nebelthal Ihr Truggebänd' zertrünnure.

Das Wissen, als des Glanbens Feind, Das möchten sie vernichten; Denn wo des Wissens Sonne scheint, Da sind sie leicht zu richten. Durch Dunumheit nur und Glauben kann Die Herde sich vermehren; Da sind die guten Schafe dann Mit leichter Müh' zu scheeren.

Die guten Hirten schrecken sie Mit Stab und Höllenhunden;
So wird dann leicht das gläub'ge Vielh Geschoren und geschunden.
Der Teufel hat in ihrem Spiel Den schwersten Dienst zu leisten;
Denn Gottes Freunde sind nicht viel, Doch fürchten sich die Meisten.

Und eher wird es nimmer gut, Eh' wir die Pest der Pfaffen, Die höllische, die Rabenbrut, Uns von dem Halse schaffen. Drum kämpfet euer Lebelang! Es werde Geisteslichtung! Und mit der Dummheit Untergang Des Pfaffenthums Vernichtung!

#### Der Philister.

(1845.)

Fordre Nientand mein Schickfal zu hören, Wer für's Edle und Wahre entstammt; Denn ich ließ mich vom Mammon bethören Und ich ward zum Philister verdammt. Bon des Lebens Blamagen umkettet, Alles edlern Gefühles beraubt: Hab' ich Nichts, hab' ich gar Nichts gerettet, Als die Schnach und das alberne Haupt.

Nur bestimmt, meines Banches zu pslegen, Nur zu stenern der leiblichen Noth, Begetir' ich dem Urnichts entgegen, Für das Geistige bin ich ja todt. Stets im traurigen Dünkel befangen, Stets beschränkt und in Formen geschraubt, Bleib' ich immer am Geistlosen hangen, Bleibt unmachtet das alberne Haupt.

Wenn der Mann, im gemeinen Gewühle, Wenn der Weise nach Höherem ringt, Lieg' ich halbwach auf schwellendem Pfühle, Nur vom Trieb der Materie bedingt. Und so träum' ich durch's ruhmlose Leben, Habe niemals an Höhres geglaubt, Und im schmählichen Tode noch schweben Düstre Schatten um's alberne Haupt.





Zweite Abtheilung:

Politisches aus dem Exile.



### Politisches aus dem Exile.

## Mener Cext zu einer alten Resodie, mit sicensirtem Strophenban.

(1857.)

Kennt ihr das Land, wo stolz von allen Höhn Die sternbesäten Freiheitsbauner wehn? Wo hoch der Freiheitsbaum am "corner" steht Und Sonntags Alles in die Kirche geht? Wo heuchlerisch der geile Bonze heult Und plärrend gottergebne Dummheit weilt? "Das schöne Land ist weltbekannt: Es wird Malheurica genannt."

Jett ist das Land, das stets so frei sich pries, Der Pfaffen und der Wanzen Paradies; Es triecht im Staub vor einer Jüdin Sohn Und kniet vor eines Schwindelgottes Thron. Doch daß das Volk sich niemals selbst blamirt, Wird's stets von Königen im Frack regiert. Kennt ihr das schöne Land? D ja, Wer kennte nicht Malheurica?

Doch kennt ihr wohl das Land des Schwindels nicht, Wo man zum Zeitvertreibe Bauken bricht? Wo man im richtigen Moment fallirt, Sobald ein wicht'ger Wechsel fällig wird? Wo man zur rechten Zeit (you understand?) Den allgemeinen Schwindel "crisis" nennt? Kennt ihr das Land, sagt au! "Oh, yes," Wir kennen es, wir kennen es!

Kennt ihr das Land, von dem man sich erzählt, Daß nur der "rowchy" dort Beaute wählt? Und daß ein Solcher unr sich gut empsiehlt, Der stets mit Anstand und mit Würde stiehlt? Wo Der am besten sich qualificiet, Der bei der Wahl den meisten "gin" tractiet? Das Land sommt sehr bekannt uns vor: Es ist nicht blos in Baltimore. Bom Süden dehnt sich's zu des Nordens Eis; Da machen sie dem "nigger" etwas weiß. Den Weißen man dafür zum "nigger" macht — So wird der Freiheit großes Werk vollbracht. Drum hat auch die Eultur den Wittwensitz Hier aufgeschlagen, das ist just der Wiß. Es sei ench Existren gratulirt, Daß ihr hier bei der "Freiheit" hospitirt!

#### Bur Ofterfeier,

als dem Gedenktage der siegreichen Einführung christlicher Sklaverei im Allgemeinen und zur Verherrlichung des Revivals blödsinnes insbesondere.

(1858.)

D Gott, sieh doch von deinem Thron, Aus deinem Gnadenhimbel Herab auf unser Babylon, Auf deine gläub'gen Simpel! Erhöre sie, Allmächtiger, Erbarm dich ihrer Nöthen! Hilf dieser Schaar Andächtiger, Damit sie sich nicht — töden!

Erleuchte beiner Kinder Sinn Durch rettende Reveivels, Sonst sahren sie in Sünden hin Und werden All' des Deivels! Die Ersten deiner Söhne, die Der Mammon that bethören, Wie sind sie jetzt gar frommes Vieh: Die "Bullen" und die "Büren"!

Sie haben vorerst um das Geld Die Menschenwelt betrogen, Und jetzt wird in der andern Welt Der Menschen "Herr" belogen. Dieweil's auf Erden nicht mehr geht Mit dem gewohnten Schwindel — Heult vor der himmelsmajestät Ein schuftigfromm Gesindel!

Es war die smarte Frömmigseit Im Büßneß saft ersoschen —
Feßt, nach der reichen Erntezeit,
Bird wieder Stroh gedroschen.
In English: Since the time is past
Of shaving, cupping, bleeding —
The pious people goes at last
To mass- and prayer meeting.

Wie schlan weiß boch die Clerisan Die Karten stets zu miren:
Ist Plutus sase, umß sich der Hens sand lassen ernzisiren!
Der Heuland, der ist nicht von Stroh — Er mästet seine Psassen,
Die ihn stupidem Publico
Berrenten zum Begaffen.

Man sieht in hellen Haufen sie Zum Hofuspotus laufen, Um in der Eselsfactory Die Dummheit zu erfausen. Sie wollen (ach, Herr Jemine!) Republicaner heißen Und lassen sich (mirabile!) Mit russ'icher Douche bapteisen!

Drum macht mir fein so groß Geschrei Bon biesen freien Landen!
Das Land, doch nicht das Bolk ist frei,— Es liegt in Psassenbanden.
Und wer so ganz am Himmel hängt,
Der ist ein Bieh auf Erden;
Und wer nur an den Herrgott denkt,
Der wird des Teufels werden.

#### Deutscher Genius in Amerika.

(1859.)

Boran, voran, ihr deutschen Heldenföhne, Im Sturmesschritt auf stolzer Siegesbahn! Erglüht für alles Edle, alles Schöne, Sieht jeder Freiheitskampf euch stets voran. Nur wer für Recht und Freiheit ist entslammt, Der ist vom ächten deutschen Blut entstammt. Erprobt in tausend blut'gen Freiheitsschlachten, Mit Siegesruhm und Lorbeer stolz geschmückt, Als Barbarei uns drohte zu umnachten, Hat deutscher Muth das deutsche Herz entzückt. Ein neuer Stern im Freiheitsbanner glänzt: Die deutsche Freiheitsliebe, ruhmbekränzt.

Ihr seid an diesen gastlichen Gestaden Als Bürger dieser jungen Republik, Als treuerprobte Kämpen eingeladen, Zu fördern einer neuen Welt Geschick; Die Freiheitsgluth des deutschen Genius Bringt rasch der Freiheit Gold in rechten Fluß.

Pflanzt Freiheitsbäume in die neue Erde, Laßt laut ertönen euer freies Wort, Daß Licht und Wahrheit üb'rall heimisch werde, Und seid dem Menschenrecht ein treuer Hort! Vis durch die Welt der Freiheitsruf erschallt, Von Berg und Thal im Jubel wiederhallt.

Frei soll das Menschenthum auf dieser Erden, Frei soll's erstehn aus duntler Grabesnacht; Und licht soll's auf dem Erdenrunde werden: Seht, wie so golden schon der Morgen lacht! Bald muß der Wahrheit voller Tagesstrahl Allüberall durchbligen Berg und That.

Es sei sortan das Streben der Germanen Dem Untergang der Sklaverei geweiht; Der Freiheitsgöttin eine Gasse bahnen:
Das sei das Losungswort der neuen Zeit. Bald feiert dann das ganze Menschenthum Der goldnen Zeit gelobt Millennium.

Auf, auf zum Sieg, ihr wadern Hermannsföhne! Boran, voran in dichtgeschlossnen Reihn! Dem Kämpser für das Edle, Hohe, Schöne Wird der Triumph, der Ruhm des Siegers sein. Und was nur Meusch und Freund des Menschen heißt, Preist hoch den heldenmüth'gen deutschen Geist. Seid würd'ge Söhne eurer edlen Uhnen Und Ruhmgenossen eines Washington; Schreibt Wahrheit, Recht und Licht auf eure Fahnen, Beschützt der Freiheitsgöttin heil'gen Thron! Und Clio gräbt in em'gem Glorienschein Des Deutschen Ruhm in goldnen Lettern ein.

Hinauf, hinan! Ich seh' die Helden wallen
Bum Freiheitstempel, jubelnd, siegbefränzt;
Seh' der Tyrannen letztes Bollwert fallen,
Und sieh! Der erste Freiheitsmorgen glänzt!
Und tausend Chöre stimmen jubelnd ein:
Unsterblich soll der deutsche Name sein!

#### Die Gefahren der Freisinnigkeit.

(1862.)

Motto: Es ritt der brave Hunter Sein Roß im stolzen Trab; Und siehe! Welch ein Wunder: Ein Esel seht ihn ab!—

Wie schlug mein Herz so wonnig, Vom Freiheitsrufe wach! Der Tag brach an gar sonnig Und endet nun in Schmach. Wie traf in tausend Uengsten Der Ruf: "Emancipation!" Den "Ehrlichen", den Längsten! (Good heavens, what a nation!) D Götter! Welch ein Schrecken Fuhr in die feigen Glieder Den Schafen und den Böcken — Ein Donner schlug sie nieder! Solch Winseln, solches Blöcken Erfährt die Welt nie wieder. D Hunter! Boser Hunter! Was hast du da gemacht! Sast du bei deinem "blunder" Dein Ende auch bedacht? Wie konntest du so plötlich Dreinfahren, wie der Blitz? D hunter! 's ist entsetlich, Wenn nicht ein schlechter Wit !

Bag auf, mein guter Alter, Man haut dich über's Dhr: Es schiebt der "Riegelspalter" Dir einen Riegel vor!\* Sei nach ber "Contrabande" Sinfort nicht so begehrlich Und bleibe hierzulande Vor Allem immer "ehrlich"! Das Bech ist schwarz, (bedenke dich!) Besonders dort im Guden ; Wer's angreift, der besudelt sich. — Du wirst dich also hüten, Im Freiheits Dien fte fürderhin Mit Stlaverei zu fpagen; Du feunst die heilige Doctrin: "Der 'nigger' muß erblaffen !" "Der Stlave, der die Kette bricht, Ift's, den wir fürchten muffen" — Doch fennst du wohl den Schiller nicht, Const würdest du das wiffen.

# Der "kurze Krieg".

(1862.)

"Der Krieg sei furz!" So sprach der Held Bon Biermalhunderttausend; "Erstaunen soll die ganze Welt, In Chrsurcht stumm ergrausend. Wir friegen nicht wie Bonapart Mit Schreckniß und mit Nengsten, Wir führen Krieg nach Christenart, Denn "Ehrlich währt am längsten"."

Der Längste, der ist Bräsident, Und folglich ist er ehrlich, Und Laugmuth ist sein Glement, Denn Längres gibt es schwerlich. Und wie das friedliche Gemüth Der langen Christenjeele, So sind von Edelsiun durchglüht Die meisten Generale.

<sup>\* 3</sup>ft buchftablich eingetroffen.

Kanonen, Pulver und so fort Sind nicht so sehr vonnöthen, Als wie das wahre Gotteswort: Drum laßt die Truppen beten! Hinweg das grimme Mordgewehr, Hinweg die blut'gen Waffen! Ein friedliches sei unser Heer—

Und lest im frommen Unzuchtbuch, Wie man die Feinde liebet, Und wie der geist'ge Nabelbruch Im Felde wird geübet. O lernt das Exercitium Der recht= und linken Wange — Sei's noch so seig und noch so dumm: Der HENR hält euch die Stange.

Lay down your weapons, pray to God, Brave soldiers, I entreat you! He'll draw the carriage from the mud, And not a foe can beat you. Yea, put your stronghold in the Lord, And on all fours beseech him: The war the more he will cut short, The longer prayers reach him.

#### Thanksgiving Hymn. (Interlarded.)

(1863.)

Motto: Wer fromm ist und auf Goit vertraut Und ihn als Herrn erkennt — Dem gerbt er auch die Eselshaut: Und das gibt Pergament.

Oh, merciful and gracious Lord! Migüt'ger Gott und Bater! Our Ruler and our souls' support! Des Himmels Abbelfater! Oh, father, son, and holy ghost, Des Beltalls Großveziere, The maker, saviour, friend, and host Der Menschen und der Christen!

Seht das zerknirschte Christendumm, To-day they here ass-semble, Das schafgeduld'ge Bublicum, Most humbly in your temple. Bott, legitimes Dberhaupt Des himmels und der hölle, Un das der fromme Christian glaubt: Sei gnädig dem Gewölle! Look mercifully from on high On these, thy contrite creatures; How penitent they are and shy— Behold their sheepish features. Behold! They thank thee evermore For the benignant lashing; Du haust sie gnädig hinter's Dhr Und sieh! Gie danken, wie zuvor, For well-deserved a thrashing! They thank thee, Lord, almighty God, Sie danken, wie beseffen, Since in thy mercy thou hast not Destroyed the whole insipid lot Und gänglich aufgefreffen. Sie danken dir im gangen Land, Wo Gabelthiere leben, Daß du so wenigen Berftand Dem Chriftenvolf gegeben. Where christian bipeds live, they raise Their voices in thy honor, And of their idiocy they praise The transcendental donor. Sie danken dir, daß er noch lebt, Ihr "größter Staatsmann", Soward, Der nach dem höchsten Titel strebt -Auf Englisch heißt es coward. They thank thee for a magistrate Than whom no man is truer, And for a minister of state, A diplomatic sewer. Es jauchzt die ganze Christenheit Im Chor - "ans einem Munde", Dag noch nicht alle Ehrlichkeit Verichwand vom Erdenrunde. For gifts of thy paternal hand They thank thee in a flurry: For law and order in the land— Especially in Missouri.

In Ransas siegt die Ehrlichkeit Durch schofel=Schofield=Gamble: Banditen halten dort bereit Ein herrliches Erempel. — For Russia's friendship, gracious Lord, There is no one at variance, To love, to feast, and—in a word, To worship those barbarians. Die Republif fand Sympathie, Wo Männner nie sie suchten: Bei jener Anutendespotie Des Kaisers aller Juchten. Such are the efforts and the fruits Of modern education! With cassocks, Cossacks, and such brutes Allies the "freest nation"! Go find die Enfel heutzutag, Der sechsundsiebz'ger Selden! Das mar ein gang verschiedner Schlag, Das Wunder zweier Welten. The glorious band of other days, The valiant "viri Romae" Of '76, have given place To jobbers of Dahomey! Die Ahnen, wie jo brav und groß, Und heute diese Schande! Doch: Washington starb kinderlos, Drum voilà diese Bande! The founders of our liberties, Bedecked with lasting glory, The noble sires of these pygmies Are gone—that is the story. Es fönnen gegen Despotie Die Enfel jener Edeln In gottergebner Apathie Blos bellen noch und wedeln. Instead of calling to their aid European revolution— At ev'ry step they are afraid To spoil the constitution! Es fonnte diese Republik Die gange Welt befreien ; Doch ach! Gin folches Meisterstück Wird Lincoln nie gedeihen! Alas! The patriot hopes in vain For liberty's propeller;

Since energy requires a man,
And not a story-teller.
Soll also dies dein Bolt, o Gott,
Die Freiheit sich erringen,
So mußt du es durch Schand und Spott,
Durch Prügel dazu zwingen.
Since, then, thy people kiss thy rod,
And "knowledge comes through evil":
Why—flog them thoroughly, o God.
And lash them like the devil!

#### Bum neuen Jahre.

(1864.)

Gei uns gegrüßt, du junges Jahr, Bei beinem Wiegenfeste! Gei beffer, als das alte war, Das leider nicht das beste. Go Vieles, mas es uns gebracht, War nicht so ganz am Platze; Bar Manches, das ift ausgemacht, War reinweg "für die Kate"! Und Manches, das am Plage war, War wieder nicht das Rechte; Doch ist dies nicht jo wunderbar, Denn meistens siegt das Schlechte. Es hat jedoch die neue Welt Bei jetgiger Berrüttung Die Hoffnung noch auf dich geftellt Für beffere Berkittung. Man hofft, du werdest uns befrei'n Vom Lincoln=Seward=Jammer, Bom Blödfinn und den Schufterei'n Der Camarillafammer. Drum fomme nicht mit leerer Hand Und mach das Bolf vernünftig. Und gib den Häuptern mehr Berstand: Es werde heller fünftig! Schaff ab das lange Berzeleid Mit "Fürsehung" im Bunde, Soust richtet fromme "Chrlichfeit" Die Republif zu Grunde. Lag länger nicht, es drängt die Hoth, Die Batrioten schnarchen,

Und mach den Batriargsten todt Von all den Patriarchen! Mach diesem Zwitterregiment, Der Feigheit mach ein Ende, Die weder Pflicht, noch Chre fennt : Gei weise und behende! Schon haben, zeitig in dem Feld, Die Senmour=Wood=Rebellen Den "wahren Jacob" aufgestellt: Den Arnold = Pfni! = MacClellan! Schaff madern Batrioten Luft, Bermalme die Emnuchen! Sonft müßte wieder einen Schuft Die Republif verfluchen. Rimm aus der Männer fleinen Bahl, Wie Fremont, Hunter, Ginen, Dann fann der Freiheit Morgenstrahl Im neuen Glange scheinen. Doch läßt das Bolt vom Herrgott sich Auf's Rene unn versuchen: Dann foll ein Lincoln=Seward bich -Doch nein! Ich will nicht fluchen.

#### Ermuthigung.

(1865.)

Bertrieben burch Despotenkucchte Aus unserm alten Baterland: Empfing das Land der Menschenrechte Uns gastlich hier am freien Strand. Bon unser Heimath, unsern Lieben, Berbannt vom väterlichen Herd, Durch freche Thrannei vertrieben, Ward hier uns ein Usyl bescheert.

Hier an Columbia's Gestaden, Bo stolz das Sternenbanner weht, Hier sind die Wandrer eingeladen, Wo hehr der Freiheitstempel steht: Als freie Männer unter Freien Zum Menschenwohl und Menschenglücklus dem Erlösungswert zu weihen: Der großen Bölkerrepublik.

Im Bann der Fürsten und der Henker, Das unterjochte Baterland Hat seine Forscher, seine Denker Als Bioniere ausgesandt Bu allen Bölkern dieser Erde, Bum unterdrückten Menschenthum, Auf daß es frei und glücklich werde: Ein neues Evangelinm.

Im Land der Humboldt, Schiller, Göthe, Der Leibniz, Kepler, Hutten, Huß, Brach an der Freiheit Morgeuröthe, Erstand der Wahrheit Genius. Im deutschen Blut der Angelsachsen Ist biedrer Mannessiun bewahrt, Ist mit der Freiheitsgluth verwachsen, Die sich im Freistaat offenbart.

Des Menschen höchstes Gnt zu wahren, Des Mannes Unabhängigfeit, Uns um den Freiheitsbanm zu schaaren, Sind allzeit frendig wir bereit. Bir haben nicht umsonst gelitten Für Wahrheit, Menscheurecht und Licht; Und was er muthig sich erstritten, Berläßt ein wackrer Deutscher nicht.

Das lette Bollwerf liegt zertrümmert, Die Ausgeburt der Mitternacht, Die frech die Freiheit hat verfümmert: Der Fluch der Stlavenhaltermacht. Im Blute liegt der gift'ge Drache, Der sonst die Republit zernagt; Gesiegt hat die gerechte Sache — Und sieh! Der Freiheitsmorgen tagt!

Drum lagt uns, würdig unfrer Ahnen, Fortan dem Menichenwohl uns weihn! Schreibt Freiheit fühn auf eure Fahnen, Das große Werk, es umß gedeihn! Und die im heißen Kampfe fallen, Zum schwersten Opfer stets bereit: Erringen in des Ruhmes Hallen Die würdigste Unsterblichkeit.

#### Neujahrselegie.

(1865.)

Motto: Wenn Alle untreu werden, So bleiben wir doch treu, Auf daß der Freiheit auf Erden Ein kleines Fähnlein sei.

Noch herrschen die Kroniden Mit frevelhafter Hand, Noch ist er nicht entschieden, Der Kampf um's freie Land. Die Kronos ausgespieen, Die niederträcht'ge Brut: Sie ist bis jetzt gediehen In frechem llebermuth.

Noch schänden sich Germanen Und huldigen für Lohn, Als treue Unterthanen, Berbrechern auf dem Thron. Sie lassen sich versuchen Durch Heuchler fort und sort Und helsen den Eunuchen Zum Republikenmord.

Wo find doch die Tentonen, Bon Freiheitsdrang bewegt, Die einst die Legionen Der Casarn weggefegt?
Pulsirt in euch der Ahnen Geseiert Heldenblut,
Und seid zu Unterthanen,
Nur zu Bedienten gut?

Doch, wollt ihr gerne dienen, So dient der Energie Und huldigt nicht Cretinen Und nicht der Jufamie! Und opfert keinem Uffen Im königlichen Frack — Dem Joeal der Pfaffen — Und seinem Schwindlerpack!

Noch ist sie nicht geschlagen, Die große Freiheitsschlacht, Noch ist nicht ausgetragen Die Fehde mit der Nacht. Noch ist er nicht erstritten, Der Freiheit größter Sieg; Noch sind die Jesuiten Mit Menschenthum im Krieg.

Stets trachten die Kroniden, Die schwarze Brut der Nacht, In Fesseln uns zu schmieden — Drum, Freunde, haltet Wacht! Erhebt euch, ihr Titanen, Und züchtigt den Verrath! Bersöhnt der Väter Manen Durch stolze Mannesthat!

Noch sind die Menscherrechte Geächtet und verpönt: Noch überall gibt's Anechte, Zertreten und verhöhnt. Auf vom Profrustesbette Der neuen Barbarei! Zersprengt die Stlavenkette, Die Fessel der Partei!

Erhebet eure Stimme Für wahres Menschenthum, Werft in gerechtem Grimme Die falschen Götzen um!
Sonst dauert lange Jahre Das Negiment der Schmach;
Sonst folgt ihr bald der Bahre Der Freiheitsgöttin nach.

## Banegnricum auf den "Allerhöchsten".

(1865.)

Motto: Der Furcht Broduct, wie du es nennst, Freund Feuerbach, ist nicht mehr thätig; Das große himmlische Gespenst Sit todt — der Teusel sei ihm gnädig!

Wer eigentlich die Welt regiert, Jft gänzlich außer Zweifel, Wenn gründlich man examinirt: Denn Alles geht zum Teufel. Hat Einer müßig liegend Gold, Wird ihm ein "Freund" empsohlen — "Der Teusel hat es bald geholt" — Den "Freund", den soll er holen.

Der Liebe süße Allgewalt, Der schönste Stern im Leben, Fährt ab zum Acheron, sobald Man kaum sich ihr ergeben.

So Mancher sucht Gerechtigfeit Und findet sonder Zweifel Zu seinem großen Herzeleid: Die Themis ift zum Teufel.

Die Freiheit ist ein leerer Schall Und nirgends gern gesehen: Drum sieht man sie auch überall So schnell zum Tenfel gehen.

Des Menschen vielgerühmter "Geist", So "Gott ihm eingeblasen", Der geht zum Teusel, wie es heißt, In Schwefelwassergasen.

Wenn Alles benn zum Teufel geht, Wie außer allem Zweifel, So geht auch "Seine Majestät", Der "Herrgott", selbst zum Teufel.

Wer ist es, der die Welt regiert? Herrscht irgend noch ein Zweisel? Es ist, der Alles expedirt: Der allgewalt'ge Teusel.

Drum will ich dich, du höchste Macht, D Satan, dich verehren. Dein Reich kann keine Pfaffenwacht, Kein Bonzengott zerstören.

Dir mach' ich meine Reverenz, Berschmähe "Himmelstronen"; Du allerhöchste Excellenz Wirst beine Treuen lohnen. Dann halt mich von dem Henland fern, Dem feigsten aller Juden. Und schütze mich vor "Gott, dem Herrn" Und seinen Botofuden.

Ja, Weltregierer, wahre mich Bor Gott und seinem Schwindel! Es ist mir gar zu widerlich Das himmlische Gesindel.

Auch halte meine Zelle rein Bon allen Lincolniten; Es würde mir zur Himmelspein Dein Reich bei Spbariten.

Mit frommen Schurfen magst du sie In's Himmelreich spediren; Dort mag das "Hallelujah"-Bieh Sich "göttlich" amusiren.

#### Bum neuen Jahr.

(1866.)

Justum ac tenacem propositi virum Non civium ardor prava jubentium, Non vultus instantis tyranni Mente quatit solida, neque — Austriacus.

Im flücht'gen Tanz der Horen, Im raschen Flug der Zeit Hat, was sich selbst geboren, Der Cyclus sich erneut: Der Kreis, auf dessen Wellen Der Lebenskahn sich wiegt, Der Strom, in dessen Schnellen Des Daseins Traum versliegt.

Biel sind der Erdenkinder In's Nichts zurückgekehrt; Doch nur ein einz'ger Schinder Hat "Gottes Mist" vermehrt.\*

<sup>\*</sup> Der Belgier Leopold, der jett den "Gottesader" dungt.

D wäre jeder König Und Pfaffe jo, wie er! Dann gäb's der Schufte wenig Und feine Lügner mehr.

Doch scheint die Zeit nicht günstig Für meinen Wunsch zu sein; Europa liebt zu brünstig Der Kronen Flitterschein. Sie schwärmt noch incurabel Für "hoher Häupter" Zier: Es ist die alte Fabel Europa's mit dem Stier.

"D großer Gott, erhalte Des Herrschers Majestät!" So plärrt noch heut' die alte Ur-Knechtsservilität. Uch, hätt' er schon erhalten Sie all in seinem Reich — Wie lobten wir den Ulten, Schickt' er die Duittung gleich!

Zwar geht die Prophezeiung: (Ich wollt', sie wäre wahr!) Der Republik Erneuung Gescheh' in diesem Jahr. Es werd' in diesem Jahre — So hat der Hahn gekräht — Dem kaiserlichen Aare Das Rückenmark verdreht.

Uns in den "freien Staaten", Uns lächelt das Geschick: Berkappte Demokraten, Die spielen Republik. Die Posse ist so heiter, Ein ächt Spektakelstück; Ein überschnappter Schneider Macht im Debüt sein Glück.

Nur Wenige erröthen Ob seinem frechen Spiel — Nie waren mehr vonnöthen Die Jden des April. Doch er spielt ruhig weiter — Und spielt er nur geschickt, So wird von diesem Schneider Die Republik geslickt.

Derweilen Jesuiten, Wie Seward frech und seig, Liebäugeln mit Banditen Und mit dem Kaiserreich, Wird Johnson reagiren Uls Bourbon=Ohnastie\* Und frisch reconstruiren: Va banque!—mort de ma vie!

## Bum Auto da fé der Eurkens.

(1869.)

Motto: Große Schurken, kleine Geister Spielen überall den Meister; Et le crétin véntable C'est le chrétien incurable,

In den finstern Gottesbuden, Aufgeschreckt vom Glodenschall, Sammeln geist'ge Botokuden Heut' gerührt sich überall. Angeführt von schwarzen Böden, Hört man dort die Schafe blöden.

Wo es chriftelt, wo es jüdelt, Strömt es hin zum Rauchaltar; Bo ein Bonze angesiedelt, Kniet des Wahnes Opferschaar. (Die durch "Stonewall" neulich sanken, Mögen "drüben" sich bedanken.)

Was lutherisch, was katholisch, Was am Kreuze laborirt, Psychologisch und symbolisch, Was mit Höllenstein curirt: Die im tiefsten Wahn versanken, Sieht man heut' dem "Höch sten" danken.

<sup>\*</sup> Aus Bourbon-County, Rn.

Neberall in diesem Lande, Wo die "Freiheitsflagge" weht, Jubelt heut' die schwarze Bande, Daß die Freiheit untergeht. Dummheit, Blödsinn ohne Schransen! Doch die Botokuden — danken!

Alles, was dem höhren Schwindel Unterthan mit Leib und Seel', Alles himmlische Gesindel, Jedes geistige Kameel: Species aller Geisteskranken Knien und beten heut' und danken.

Auch der Wallstreet Schweselbande, (Fist und Gould und Vanderbilt), Die nicht Ehre kennt, noch Schande, Wo es frechen Schwindel gilt: Alle Käuberchefs der Banken Sieht man heute brünstig danken.

Bon dem Moderduft des Psalters Und der faulen Clerisei Lebt der Spuk des Mittelalters In erneuter Barbarei; Selbst die "Freien" sieht man wanken — Und die Hottentotten danken!

Wie vor neunzehnhundert Jahren, Ist der Teusel wieder heut' In das Schweinevolk gesahren Und das Schauspiel\* ist erneut: Die Dämonen stürzen wieder In den Sumpf die Heerde nieder.

Heil'ger Einfalt Gottvertrauen Führt die Menschheit wunderbar: Avondale und Burgt in Plauen Machen "Gottes Segen" flar. Benn die einen Opfer sanken, Müssen andre dafür danken!

<sup>\*</sup> Dber : Saufpiel.

Hunderte, die dort erlegen,
Deckt ein großes Leichentuch;
Ja, es bleibt der "Gottessegen"\*
Stets der Menschheit schlimmster Fluch.
Doch der "Christian" darf nicht wanten:
Der getretne Hund muß — danken!

Bum Concil ruft "Petrus mundi"
Seine Geistesmörderschaar:
Sin concilium abeundi
Sei es mit dem neuen Jahr!
Schon erbeben Roma's Planken—
Wenn sie brechen, laßt uns danken.

Dankt nun männiglich dem "Herren", Groß und Klein, wie Alt und Jung, Wenn sie Dankeshynnen plärren Einer "weisen Borsehung": Sollen wir allein noch schwanken? Nein, wir wollen uns be—danken.

Aber, ach, es kommt mir plöglich, Daß der "Herr" nicht Englisch spricht! Arme Dankees! Wie entsetzlich: Ener Gott versteht euch nicht! Ach, ihr armen Geisteskranken, Herrenlos ist euer Danken!

# Zum "Denkübungstage".

(1868.)

Noch immer will's nicht tagen, Noch will kein Sonnenstrahl Den Spuk der Nacht verjagen, Noch dämmert's kaum im Thal, Wenngleich auf hohen Firnen Aurorens Schimmer glüht Und einzelnen Gestirnen Ein lichter Strahl entsprüht.

<sup>\*</sup> Go bieg der Unglücksichacht im Plauen'ichen Bergwert.

Noch ist die Welt versunken In Wahn und Stlaverei; Noch herrschen die Hallunken Der Geistesthrannei. Fährt leuchtend auch hernieder Aus lichten Höhn ein Blitz, Gleich hüllt die Welt sich wieder In Nacht und Aberwiß.

Sie liegt noch in den Banden Zweitausendjähr'ger Schmach, Noch wird der Geist zu Schanden, Der mit dem Wahne brach. Schon oft ward eine Gasse Dem Menschenrecht gebahnt, Doch wird die große Masse Bom Geist umsonst gemahnt.

Wie von den fernsten Zonen Der Lichtstrahl, dem Nichts gleicht An Schnelle, nach Aeonen Erst unser Aug' erreicht, So geht es in der Praxis Dem Lichte überall: Jit's hell in der Galaxis, Deckt Nacht den Erdenball.

Dann schleicht das Diebsgesindel, Die schwarze Brut der Nacht, Die für den Raub und Schwindel Ganz eigens scheint gemacht. Drum hat zu allen Zeiten Der Pfaffe drauf studirt, Das Dunkel zu verbreiten, Bom König assistitit.

Der Himmel und die Hölle, Im festgeschlossene Bund, Erheben ihre Bölle Bom ganzen Erbenrund. Sobald sie intra muros, So gehn sie Hand in Hand: Der Teufel holt die Duros, Der Herrgott den Verstand.

Für diese Gnadenspenden Dankt man dem Himmel heut', Fidel beim Bratenwenden, Durch guten Trank erfreut. Jest füllt man sich die Kröpse Mit "Bei" nach altem Brauch: Je leerer sind die Köpse, So voller wird der Bauch.

#### Danksagungshymne.

(1869.)

Es gibt auf Erden weit und breit Bon heit'gen Mannespflichten Richts Edleres, als Dantbarkeit Zu feiern in Gedichten.
Drum wollen wir dem Pegasus Den Sattel sester ichnüren Und, weil vom Dichtergenius Wir heißen Drang verspüren: Gehorchen heil'gem Landesbrauch, Gerührt, mit dankerfülltem Bauch, In Rosse promeniren.

Es ist ein wahres Herzeleid
Und könnte schier verdrießen,
Die grenzenlose Dankbarkeit
So lange zu verschließen!
Man glaubte schon, der Präsident,
Der alle Welt beduselt
Und den man (Br)andy Johnson nennt,
Sei noch nicht ganz entsuselt,
Bergessend im Delirium
Das hohe Patrocinium,
Bo's allen Turkens gruselt.

Doch endlich ist der Tag erwacht Voll Wonne und Entsetzen: Zweislügter werden untgebracht, Zweisüsser zu ergötzen. Was Federn trägt, wird jählings heut' Versammelt zu den Vätern, Zu dienen der Erbaulichkeit Von Himmelsattentätern. Das ist die große Turken-Schlacht: Millionen werden falt gemacht Bon dankerglühten Betern.

Bu dir, "o Herr im Himmel," fleht Das Herz mit seinen Klagen; Doch nach den saft'gen Bissen steht Der Weltbeherrscher — Magen. In dir auf deinem Wolfenthron Dringt Dunst, und Schall der Glocken, Für sich behält der Erdensohn Die Brühe und die Brocken. Er weiß es wohl: Du bist ein Geist, Den man mit Redensarten speist — Und läßt dich einsach "hocken".

Mit Gröhlen und mit Brüllen dankt Er dir für Huld und Gnaden; Doch was ihn selber anbelangt, Behilft er sich mit Braten.
Mit unnennbarem Gaudium Bedanken sich die Pfaffen, Daß du so unaussprechlich dumm Den großen Troß geschaffen.
Denn nur des Pöbels Dummheit beut Den Bonzen reiche Erntezeit,

Auch wir sind dankbar für das Glück, Daß Schurken uns regieren
Und daß die fromme Republik
Berräther ruiniren.
Es war von jeher Weltenlauf
Und ninnut uns nimmer wunder:
Stets sind die Schufte obenauf,
Die Menschen gehen unter.
Jan Hagel hat die Oberhand
Und theilt sich mit dem Unverstand
Gemüthlich in den Plunder.

Bu Dank verpstichtet sind wir sehr Den Diebs- und Räuberbanden: Dem unzählbaren Schwindlerheer Bon frechen Speculanten. Von Corruption stinkt weit und breit Die sämmtliche Verwaltung, Durch eines Bolfs Erbärmlichkeit Zu glänzender Entfaltung Der allertiefsten Niedertracht Infamer Schurferei gebracht Und ewiger Erhaltung.

#### Beiden der Zeit.

(1871.)

Was rennt das Volk? Was wälzt sich dort In Sturmesbrausen wogend fort, Mit Pauken und Posaunen? Der Fortschritt ist's in volkem Damps, Nichts hemmt ihn mehr im Riesenkamps: Drum hört! Ihr sollt erstannen!

Es ist in Humboldt's Vaterland Ein wüthend-heißer Kampf entbrannt, Ein wahres Mordspectafel. Laut heult des Krieges Furie, Buthschnaubend tobt die Curie, Hell flammt des Zornes Fackel.

"Schuft!" spudt der "Alte Katholif", Der "Neue" schimpft: Du Galgenstrick! Der Aerger ist unsäglich! Der Eine macht den Andern schlecht, Und leider haben Beide recht: Das zeigen sie tagtäglich.

"Hie Döllinger! Hie Rom!" jo brüllt Entmenschter Pöbel, wahnerfüllt, Aus giftgeschwollnem Rachen. Seht das verkommene Geschlecht! Sie möchten gern im Stiergesecht Einander selig machen!

Hier stehen für Unsehlbarkeit Die Matadoren kampsbereit — Und unsehlbar, das sind sie. — Dort senkt der Stier das spige Horn Und stürmt heran in edlem Jorn — Im Blut wälzt sich das Rindvieh. Berbricht die alte Krenzeslaft Des "Gottesrosses" Rücken fast, So sucht es nene Bürden! D hinnulische Menagerie, Was trabt doch für erbärmlich Vieh-Umher in deinen Hürden!

Fürwahr, das große Publicum Ist immer noch erschrecklich dumm Und hängt am alten Wahne! Der Blödsinn und die Niedertracht, Die Roheit und die Geistesnacht: Das ist des Pöbels Fahne.

Des Geisterchaos wirrer Graus Gemahnt uns an ein Frrenhaus, Bevölfert von Eretinen. Kein Bunder, daß die Menschen toll, Sind, statt Gehirus, die Schädel voll Bon biblischen Trichinen.

Kann war das nene Kaiserreich Errungen, da entspann sich gleich Der Kampf um's "em'ge Leben". Die schändlichste Berworfenheit, Die sieht man um Unsterblichseit Sich alle Mühe geben.

Je wen'ger Geist das Lumpenpact Besitzt, mit desto mehr Geschmack Bird's immer agitiren, Den Unterthanenseelen-Mist, Der "Gottesacker"-Dünger ist, "Ohn' End" zu präserviren.

Die Mehrheit, hier, wie drüben, fant, Reißt mächtig auf das Heldenntaul Zum Preis gefrönter Schlächter. Hier friecht vor Königen im Frack Ein ganz erbärmlich Sflavenpack Berthierter "Herrgottswächter".

(Warum Chicago abgebraunt, Liegt deutlich klar nun auf der Hand: Es hat die deutsche Schande, Mis Hoch! dem Bluthund fie gebrüllt, Mit Knallgas rings die Luft erfüllt, Mis Kaifer-Schwefelbande.)

Hier winkt dem Bolke ungesucht Der vollen Freiheit goldne Frucht: Es braucht sie bloß zu pflüden. Doch statt der Freiheit froh zu sein, Setzt überall es Herrscher ein Und läßt sich unterdrüden!

Der freien Presse freies Wort, Despotenhaß, Tyrannenmord, Der Freiheit beste Waffen, Berabschent diese Republit: Das Bolt treibt hier nur Politik Als Stlave seiner Pfaffen.

Wer nicht den Föbel cajolirt, Nicht schanlos lügt, betrügt und schmiert, Der fährt hier schlecht bei Wahlen. Die Fähigfeit wird nicht gesucht: Das Wissen ist verdammt, verslucht Bei Himmelsfamtschadalen.

Doch wer zum Dieb qualificirt, Als Schwindler sich inaugurirt, Der darf das Beste hoffen; Der Schurfe bringt's unendlich weit: Hallunken stehen jederzeit Die Chrenstellen offen.

Der Schuft, ber in die Kirche geht Und Sonntags auf dem Kopfe steht, Bom Schwindel auszuschnaufen: Kann Tags darauf gewissenhaft Mit nengestählter Schenkeltraft "Für ein'ge Office" laufen.

Berflucht sei drum die Ehrlichkeit, Die Wahrheit und Bescheidenheit, Wie alle Bürgertugend! Zum Henker mit der Wissenschaft! In Barbarei nur braust voll Kraft Der Born der ew'gen Jugend. Thus let's remember In giving thanks To thieving gangs The last November!

# **Nochmals** die Frage: "Bas ist des Deutschen Vatersand?"

(1872.)

Ist's Brandenburg, das stets geglaubt, Dağ Raub und Diebstahl ihm erlanbt, Und deffen Gründer offenbar Ein frecher Räuberhauptmann war? Ift's, wo "der Spitbub Waffen führt" Und Nichts von "Ehr' im Leibe" spürt? Wo Blötz = lich bei den Epaulettes Aufhört das Criminalgeset? Ist's, wo die Spree Morast ergießt Und wo der Lieutenant Rellner ichießt? Wo, ungenirt von Deich und Damm, Die Panke mälzt den Urweltschlamm, Der Ungehener ftets gebiert, Wie jenes, so das "Reich" regiert? Ist's da, wo herrscht der Jesuit? Wo vegetirt der Abderit? Wo jeder zahme Bublicift Des Reichsabkanglers "Sauhirt" ift, Und wenn der Reichstagshund sich regt, Bigmarck ihn an die Rette legt? Ist's, wo der Unterthan jo gang Ein wedelsel'ger Hundeschwanz? Wo bei des Mittelalters Mift Der allerschönste Viehstand ist? Wo blos der Bluthund fommt empor, Der Unterthauen packt am Dhr? Jit's, wo man, als milliardenweis War eingeheimst der Siegespreis, Dem Bettel = Stab Millionen gab -Dem Krüppel blos den Bettelstab? So urgemüthlich ist der Blan: Er heimelt jeden Deutschen an. Um Jahdebusen, wie mir däucht, Wird Deutschlands Flotte groß gefängt; Doch, Deutsche, nehmt sie wohl in Acht,

Auf daß fein Fischer Streiche macht! Erinnert euch auf jeden Fall Des Aufstreich = Fischers Hannibal! Die Mär gar wunderseltsam flingt, Doch vaterländisch, unbedingt. Wie tranrig, daß noch Niemand fand Des freien Dentschen Baterland! Am Ende ift's America? — Der Beimathlose sucht es da. Bier weht ein frischer deutscher Beift, Der froh den "Beldenfaiser" preift. Begeistert bringt der Knechte Schaar Bur "Bockzeit" Hochs dem Rangler dar. Hier kommt kein dentsch Genie zu kurg: Ihr seht's an D. D. und Karl Schurz. Karl schoß empor als General, D. D. durch Abounentenzahl; Und Beide sind sehr "liberal" -Sofern fie keine andre Wahl. Durch "Damen, die zu sprechen sind," Ward D. D. groß und Karl durch — Wind. Doch, habt ihr auch fein Baterland, Ihr wadre Dentschen, vorderhand: So fraget unr unausgesett, Die Antwort wird ench doch zulett. Und fommt sie freundlich einst zurück: "Es ist die deutsche Republit," So wollen wir getrost - unn ja, Dann sind wir längst schon nicht mehr da. Dann wird die Freiheit allgemein Und schließt das gange Weltall ein. Doch wo ihr Prafident dann thront, "Beht über unsern Horizont." Der wird wohl nicht mehr Mode sein. Mag sein, es wird der "gute Mond" (Dann annectirt) von ihm bewohnt. -Die Sonne trägt den Glüdwunsch vor, Accompagnirt vom Sternenchor, Und macht's den Dentschen jonnenflar, Dag längst es "Gottes Wille" war : Der Deutsche werde endlich frei Bon Gottesquadentenfelei. Laut schallt die Sphärenmusik drein Und inbelnd fällt der Himmel ein. (Mur einsam tranert ein Romet, Weil's mit dem Bopf zu Ende geht.)

Benium jedoch, Germane, dich, Bis dies geschieht, fein "faiserlich"! Einstweisen ist Bertin schon dein, Und das stedt alles Andre ein.

#### Ox populi, ox dei.

(1872.)

Welche Lust gewährt das Wählen, Wenn das Bolt beim Stimmenzählen Seiner Allmacht wird bewußt! Hehres Schauspiel: "Kastenstopsen"! Wem soll da das Herz nicht klopsen Vatriotisch in der Brust?

Seht das Alter, seht die Jugend, Bollgepfropft mit Bürgertugend, Daß sie fast die Toga sprengt! Ehrlichkeit und Sittenreinheit Stroten in der Allgemeinheit, Menschenwürde, unbeengt.

Unabhängig ist die Presse, Batriotisch zum Excesse, Allem Eigennutze fern; Stets begeistert für das feste Ziel: das allgemeine Beste, Dient sie nur dem Fortschritt gern.

Welche Wonne dann auf Erden Muß es sein, gewählt zu werden Durch des Bolts Intelligenz! Editoren, Senatoren, Gerber, Schuster sind erforen Für den Titel "Excellenz".

Bei chinesischen Laternen Kann der freie Bürger lernen, Welche Richtung ninnut der Wind. Roman candles, Transparente, Us Beleuchtungselemente, Zeigen, wo die Schatten sind.

Wenn sie durch die Straßen wackeln, Hört man, bei dem Schein der Fackeln, Trommelwirbel, Hörnerschall.
Mit des Pöbels Mitraillense:
Hochgebrüll, Hurrahgetöse,
Wischt sich froher Böllerknall.

Welchen Hochgenuß bereiten Alle diese Herrlichkeiten Richt dem simplen Bürgersmann! Sonverän ist auch der Kleinste: Selbst der Dümniste, der Gemeinste Hier ein "König" werden kann.

Freilich wird am besten fahren, Wer den Stoff nicht brancht zu sparen, Den die Freiheitsgöttin ziert; Täglich macht ja die Ersahrung Uns die alte Offenbarung: Stets am besten fährt, wer schmiert.

Billig kauft der Stimmenkäuser Tausendweis die Ueberläuser, Um zu sichern seine Wahl. Alles ist ja bei den Wahlen Immer nur basirt auf Zahlen, Namentlich, wenn "liberal".

Seien auch die Candidaten Ganz und gar mit Schnutz beladen, Wie der Boltsmann Haf-Sanz-Reck, Müßt ihr dennoch auf sie banen, Weil (ich sag's ench im Vertrauen) Vieles nur gedeiht im Dreck.

Kein Princip, das heißt "politisch", Bon Charafter jesuitisch: Ist die beste Politik. Ohne Kenntniß schwadroniren, Macht Hallunken renssiren In der Muster-Republik.

Aller Art verkommne Lumpen Hört man peroriren, stumpen, Daß die Freiheit in Gefahr. Daß zur Rettung Die berufen, So die neue "Party" schufen, Ift erwiesen sonnenklar.

Möchten bei dem "Reformiren" Gar so Manche prositiren: Beute ist ihr lockend Bild. Trefflich dient den Kartenmischern, Nemtersägern, Stellensischern "Bolkeswohl" als Aushängschild.

Jedem schlägt das Herz auf's Neue Frendig, in Principientreue, Für das allgemeine Wohl. Siegreich sind "Resormbeamten" — Doch das Land wird den verdammten Nimmer sos: den alten Kohl!

Nach der Wahlschlacht Katzenjammer Wirft man in die Numpelkammer Platform, Rednerstand und Stump; Und das Volk wird bald mit Schrecken—Leider nur zu spät — entdecken:
"Der Erwählte ist ein Lump."

Wählt ihr schlane Abvocaten,
Seid ihr immer gut berathen,
Denn sie fennen jeden Kniff.
Wählt ihr "Fromme" nebst den Reichen,
Statt der Besten Euresgleichen:
Fehlt's ench nie am rechten Griff.

Wenn sie dann Gesetze machen Und sich in das Fäustchen lachen, Weil sie gegen ench gespitt: Müßt um Alles ihr auf Erden Ja nicht böj' darüber werden, Weil's euch einsach gar nichts nütt.

Gehn sie selbst euch an den Aragen, Dürft ihr niemals euch beflagen: Wer Gewalt hat, der hat Recht. Wie die Herren, so die Anechte, Wählt ihr, Herren, also schlechte, Nun, dann seid ihr selber schlecht.

Weist den Schurken eure Zähne, Millionen Sonveräne, Und der Schwindel hat ein End'. Faßt unr an am rechten Zipsel! Rückt den Grundstein, fällt der Gipsel, Corruption und Präsident.

Wenn ihr eure Kräfte fenntet, Nicht ench in Parteien trenntet Um des Mittelalters Geist: Bürde bald im "Land der Freien" Jene Freiheitsfrucht gedeihen, Die man Bolksregierung heißt.

#### Cassandra-Lorelei.

(1872.)

"Ich weiß nicht, was soll es bebeuten, Daß ich so traurig bin!" So sang einst vor fremben Leuten Ein Flüchtling aus Berlin.

Nun weiß man das Räthsel zu deuten, Es ward gelöst in Barzin:
Ein Märchen aus alten Zeiten Ernent sich hent' in Berlin.
Es spie der alte Kyffhäuser
Ein schaurig Gerippe aus:
Den "greisen Heldenkaiser"
Mit Moder, Blut und Graus.

Gemeinsames Schlachten und Morden, Ein einheitlich Feldgeschrei, Berbrüderte Süden und Norden: Krupp-Essen und die "Hofbrauerei". Gefittet mit "Blut und Gisen", Ein Band von Eisen und Blei: Die grimmigsten Stürme reißen Die Kette nimmer entzwei.

Verstummt sind die Republicaner, Im Flor stehn Mühler und Knack, Die Schweizer= und Marx=Yaner: "Ein hündisches Kaiserpack. Bor Himmels= und Erdendespoten, Stets für sie zu sterben bereit, Knien Schaaren stupider Heloten, Boll Stlavenseligfeit.

Erscheint ihre Zahl zu gefährlich, So jagen die Fürsten zum Spaß Die blöden Leibeigenen jährlich:
Das dient als Aberlaß.
Die Friedenszeiten genießen
Die Junker ritterlich:
Sie üben im Stechen und Schießen
An Schustern und Kellnern sich.

Es herrschet die christliche Liebe, Mit fürstlichen Senkern im Bund; Die frommen Ränber und Diebe, Sie richten Deutschland zu Grund. Für Gottes und Casars Fahne Fehlt's nicht an Militär: Es dienet dem nämlichen Plane Soldat wie Missionär.

Die Spree= und die Newa=Nosaden Gehn heute Hand in Hand; Soldaten= und Psaffenbaraden Bededen das ganze Land.
Da wird es so Mühlerisch dunkel Und Eulenbürgerlich nacht; Es strahlet der Reichskarbunkel In niegesehner Pracht.

Die Einheit, schon einmal erstritten, Wie trug sie blutigen Zins!
Der Held, der sie niedergeritten:
War's nicht der Kartätschenpring?
Bieltausend gingen zu Grunde Im Kamps und im Exil;
Millionen sind wedelnde Hunde
Nach allerneustem Styl.

(Zwar freilich, der Meusch ist der Magen, Das kommt hier sehr in Betracht; Der Deutsche kann Vieles ertragen, Was Andern übel macht. De gustibus gibt es ja keine Allgiltige Norm bis jest: An Schuhnägeln labt sich der Gine, Darob sich der Andre entsett.)

Berliner Piraten lenken Das Staatsschiff wunderbar; Die Passagiere benken Un Schiffbruch nicht und Gefahr. Sie sehn nicht die Felsenriffe, Bertrauen blind ihrem Glück — Und segeln durch prenßische Kniffe In's Mittelalter zurück!

Gefittet und gefettet Bist du, Germania! Du hast dich selbst gebettet, Nun ist das Unheil da! Statt Freiheit dir zu bringen, Lullt dich die Einheit ein: Das thut das verdammte Singen Der dummen "Wacht am Rhein".

#### Bum Staiferdelirium.

(1873.)

Wo drei Haare einsam stehen In des "Mondscheins" fenschem Glanz, Da, im tollen Wirbel, drehen Gnomen sich im Fackeltanz. Spukhaft huschen auf der Dede Kleine Knirpse hin und her; Ist ihr Tritt and leis" und blöde, Hallt der Grund doch hohl und leer.

Fruchtlos suchen gute Geister Einlaß bei dem Neichsschafal; Doch, wie außen bei dem "Meister", Ist sein Schäbel innen fahl. Ja, in Preußens Tabernakel Sieht es gräulich aus und wirr; "Rohl und Juchten" im Orakel, Wie in Pythia's Geschirr.

Wo drei Borsten einsam ragen, Rauscht (so heißt es weit und breit) Oft gespensterhaftes Alagen Um die Haar-Dreieinigkeit. Uns dem geisterhaften Wehen Hört man oft zur Enlenzeit: Deutschland, du nußt untergehen In der Zollern Herrlichkeit!

Seit der Berg die alten Knochen An das Tageslicht gespien, Liegt Germania in den Wochen: Kindtauf' hält man in Berlin. Seht, da gibt es Pfefferkuchen, Doppelkümmel, Marzipan, Doch, indem die Pfaffen fluchen, Donnert es im Batican.

In dem Kampf mit Jesuiten Zeigt der "Riese" sich als Zwerg; Und der "Hele" ber Abderiten Steht als Ochse vor dem Berg; Bor dem Berg, um den die Raben (Wie die Fabel sein besagt) Stets die Wacht gehalten haben, Die dem Rothbart nie behagt.

Leer ist's nun im Berge brinnen, Leerer in dem Kopf davor; Und die Deutschen sind von Sinnen, Reichstoll jeder Edithor. Bismarck braucht sie nicht zu kausen, Denn ein jeder Preßbaudit Läuft im trichinösen Hausen Schon als "Sauhirt" gratis mit.

Weithin strahlt das Luggebände Mit des Kanzlers Eisenfront; Preist es, lügendichte Häute Ans dem Reichs-Reptiliensond! Auf der Kuppel ein Gerippe, Jeder Baustein ein Stelett: Für die blut'ge Zollernsippe Macht der Bau sich wundernett. Stürme können niederreißen, Was der Mensch für danernd hält; Trott ein Kitt ans "Blut und Eisen" Auch dem Untergang des Welt? Bismarck wähnt den Kitt gefunden, Für die Daner, ewiglich; — Doch gesteh" ich unnumunden: Bismarck's Bauwerk danert — mich.

#### Mahuruf.

(1878.)

"Nehmt hin die Welt, doch theilt euch schön Und Erüderlich darein!"
Rief einst von des Olympos Höhn Herr Zeus beim Nestarwein.
Der Donnerer war gut gelaunt Beim frohen Göttermahl;
Die Schaar der Himmlischen, erstaunt,
Erhob ein Mordstandal. —
Für sie war das fatal:
Er war zu liberal.

"D Bater Zeus, des Himmels Zier, Der du die Welten lenkst! Bedenke doch: Wo bleiben wir, Wenn du die Welt verschenkst? Wo bleibt für uns ein Tummelplat, Ein fröhlich Jagdrevier? Wo winkt der reiche Tempelschat, Der sette Opserstier? Wo bant man Tempel dir? Doch nicht im Himmel hier?"

Sie setzten ihm mit Bitten zu, Bis ihn ihr Flehn erweicht; Sie ließen ihm nicht Rast, noch Ruh, Bevor ihr Ziel erreicht. "Da schlage doch der Donner drein In solch ein Bettelpack! Sobald ein Gott will menschlich sein, Berdirbt's der Schabernack, Der von dem Paradies Nur Elend übrig ließ! "Ich hatt' es mit dem "Erdenwurm"
So herzlich gut gemeint;
Nun fegt der Herrschlicht Wirbelsturm Hinweg, was glücklich scheint!
Wie hätt' ich gern das Menschenthum In Eintracht froh vereint;
Nun herrscht ein Höllengaudium
Der Götter, wenn es weint!
Wo Eden könnte sein,
Sind öde Wüstenein!

"Die Känber-, Diebs- und Schwindlerbrut Regiert den Erdenball; Sie schwelgt in frechem Uebermuth Im Luxus überall. Im Schweiße seines Angesichts Darbt, wer sich müht und plagt, Dieweil der reiche Taugenichts Bon Lust zu Lüsten jagt. Der Arme schleppt die Last, Der Reiche schlemmt und praßt.

"Doch schon zum Uebermaß ist voll Das Schuldbuch dieser Brut; Mein lange angehäufter Groll Gilt ihrer tollen Buth.
Durch meinen sichern Donnerfeil Ereilt sie das Geschick;
Der Menschenschinder Wehgehent Sei meinem Ohr Musit!

Den Schurken soll allein Mein Zorn verderblich sein."—

Bald fährt aus hohem Wolkensiß,
Berschmetternd jeden Thron,
Herab des Zeus gewalt'ger Blitz:
Es wetterleuchtet schon.
Gewitterschwanger gährt die Luft,
Von fern der Sturm erbraust;
Schon graut dem schreckensbleichen Schuft,
Und jedem Schurken graust.
Des Blitzes greller Schein
Schlägt in die Höhen ein.

Wer wohnt in jenem stolzen Haus, Wo man der Armuth lacht?
Verstummen dort wird Saus und Braus, Sobald der Donner kracht.
Soll immer die Minorität
Allein bevorzugt sein?
Des Volks beraubte Majestät
Gebeut ein donnernd: Nein!
Nicht Wenige allein:
Das Volk soll soll glücklich sein.

#### An das deutsche Volk.

(1878.)

Zum dritten Mal hat dich betrogen Der Zollern schuft'ges Räuberpack, Das immerdar das Volk belogen Und stets am Raub nur fand Geschmack,

Wie anno Fünfzehn geht es heute, Wo Alles man dem Volf versprach Und nach der eingeheimsten Beute Nach Zollernlust die Side brach.

Die Freiheit hat man dir versprochen Nach Lützow's wildverwegner Jagd; Dann gab man dir den Hundefnochen, An welchem du bis heut' genagt.

Den Fremdling haft du ausgetrieben Und deinen Fürstentroß befreit; Doch sag, was ist dir selbst geblieben Für alle deine Tapferkeit?

Denn Allen, die da Antheil wollten Am reichen Nibelungenschatz Der Freiheit, wurde schnell vergolten Durch grimme Demagogenhatz.

Alls '48 bu erwachtest Im allgemeinen Bölferzorn Und wiederum an Freiheit dachtest: Da ging der Schwindel sos von vorn. Man zahlte dir mit blut'gen Zinsen Den kurzen Freiheitstaumel heim; Es wurde vom Kartätschenprinzen Die Freiheitssaat erstickt im Keim.

Das Parlament trug einst dem Zoller Die Krone an — ein dummer Witz! Doch er war ein champagnertoller, Gehirnerweichter Andelfritz.

Er schlug sie aus mit frechen Hohne Brutaler Zollerninsolenz: Er wollte feine "Bürgerfrone" Als Gabe eines Parlaments.

In Destreich suchten schnell das Freie Der Kaisertaps und Metternich; Den Wienern ward die höhre Weihe Durch Windischgrätz und Jellachich.

Die Reaction hat schnell ein Ende Der deutschen Ginigkeit gemacht; Der kurzen Sommersonnenwende Ist rasch gefolgt die lange Nacht.

Laut frächzend fündeten die Raben Des Reichs Berwesung, Schritt für Schritt, Bis Müller mit den sieben Schwaben Das Parlament zusammenritt.

Was nenerdings, vor sieben Jahren, Dem dentschen Volke man versprach, Das hat es kürzlich erst ersahren, Wie es gemeint ist: Dentschlands ⊙ch mach.

Es hat die Sinheit sich errungen, Ein einzig Zuchthaus faßt es jett; Die wilden, widerspenst'gen Jungen, Sie werden ruhig und gesett.

Die "Sanhah", die im "Land der Denker" Zur Schonung für das "Gdelwild" Hat eingeführt der Freiheit Henker, Sie gibt vom "Reich" ein edles Bild. Es wird und kann nicht besser werden, So lang die Kanzel und den Thron Nicht hat hinweggefegt auf Erden Die letzte Revolution!

Dann wird's auf Erden wieder helle, Wenn wieder gilt das Menschenrecht; Doch leider! unfre heut'gen Telle Sind ungeübt und treffen schlecht!

# Stakakia, die drei gefährlichen St.

(1871.)

Es dunkeln drei feindliche Sterne Ju's freundliche Leben hinein: Der Kerker, die Kirch' und Kaserne, Sie bilden den schönsten Berein.

Die Kirche, mit gierigen Klanen, Ergreift ihre Beute mit Haft; Ihr Magen kann Alles verdauen, Er faßt die unglanblichste Last.

Als Simmel= und Söllenreichs Süter Entreißt die vertenfelte Zunft Dem Menschen die irdischen Güter Und bringt ihn um Glück und Vernunft,

Kann ist der Unjel'ge geboren, Ergreift ihn die Kirche beim Schopf, Halt immerdar ihn an den Ohren Und macht ihn zum hirnlosen Tropf.

Und geht er moralisch zu Grunde Und treibt zur Berzweislung die Roth: So hetzt das Gesetz seine Hunde Und macht ihn auch bürgerlich todt.

Der Mann wird in dumpfen Kafernen Zum friechenden Hunde dressirt; Die Zwangsjacke tragen zu lernen Mit Stolz — wird der Jüngling verthiert. Die Mutter von allen Berbrechen, Die "Hure von Babylon", ist: Die Kirche, um beutlich zu sprechen, Erwachsen aus biblischem Mist.

# Recept für die Brasidentenfabrikanten.

(1872.)

Thr Armen qualt euch schrecklich ab In jeder Wahlkampf-Olympiade, Des Rechts, das euch die Freiheit gab, Euch zu entäußern — das ist sabe!

Da wird bei Tag und Nacht "gestumpt", Entsetslich Zeit und Geld vergendet; Und sind die Stumper ausgepumpt, Dann wird das "Stimmvieh" ausgebeutet.

Man könnte wahrlich mit dem Gelb Des Stimmenschachers zweier Wahlen — Bedenk es, "frei'stes Volk der Welt"! — Die Nationalschuld abbezahlen.

Und fragt ihr euch: Zu welchem Ziel Führt all das theure Manövriren, Warum das Präsidentenspiel So hoch, so kostbar das Regieren?

Es handle sich um Volkeswohl, Meint eure Einfalt, liebe Leute! Doch ist es schon ein alter Kohl: Es handelt blos sich um die Beute.

Sei simpel auch die Majestät, Bom "Bolke frei gewählt" nicht minder: Des "Bolkes Souveränität" Geht doch bei jeder Wahl zum Schinder.

Steckt der Erwählte auch im Frack, Ein König ist er doch, ein ächter, Und steckt euch ruhig in den Sack Mit obligatem Hohngelächter. Sitt einmal er im "Beißen Hans", Des "sonveränen Volkes" Wohnung, So bringt kein Teufel ihn heraus, Denn furchtbar schwer hält die Entthronung.

Es liebt der Mensch zu herrschen sehr, Und Ehrenämter, Rang und Titel, Die läßt er willig nimmermehr. Es gibt nur ein probates Mittel,

Dem leid'gen Präsibentschaftsstreit Definitiv ein End' zu machen — Und wehrte nicht der Ernst der Zeit, Die Probe gäbe Stoff zum Lachen:

Sobald ihr in dem Justrument, Die Constitution betitelt, Den "alten Herrgott" anerkennt, So ist der Ausweg schon ermittelt.

Laßt "laufen" dann "für Präsident" Des "Himmelskönigs" einzig Söhnchen! Es läuft gewiß ganz excellent, Es strebt schon lang nach einem Thrönchen.

Damit das Bolt ganz einig sei Und frei von aller Wahlkampshitze, So stellt die "andere" Partei Den "Höllenfürsten" auf als "Vice".

Wenn Gott und Teufel, Hand in Hand, Die fromme Republik verwalten, So muß gesegnet sein das Land: Denn Alles bleibt dann hübsch beim Alten.

Ja, ginge bei dem Regiment Auch durch Betrug das Geld "au diable," So wär' der Bicepräsident Für jeden Schwindel responsabel.

Der Hauptgewinn jedoch besteht In unstrer Aussicht, sonder Zweifel: Stirbt einst der Präsident, so geht Das Präsidentenamt zum Teufel.

# Fatal!

(1871.)

"Die Erbe ift fo mundericon, Dian tann barauf fpagieren gebn."

Ja, wunderschön ist wohl die Erde In bunter Frühlingstracht; Doch trampelt blind die große Heerde Borbei an ihrer Pracht. Es grünt und blüht in Hain und Fluren, Hell singt der Bögel Chor; Doch stumpse, salte Fischnaturen Berschließen Aug' und Ohr.

Es wehen milbe Maienlüfte, Bon Wohlgerüchen schwer, Es athmet suße Blumendufte Ein wogend Blüthenmeer. Alljährlich prangt im Festgewande Der holbe Lenz auf's Nen'! Doch sieht die halbverthierte Bande Nur Graß zu späterm Hen.

Es athnet Alles Ruh' und Frieden Und heitre Lebenslust; Dies Loos jedoch ist nicht beschieden Der armen Menschenbrust. Durch Selbstsucht wird das Glück verkümmert, Durch Haß und Neid verwehrt: Der Leidenschaften Sturm zertrümmert, Was Zwietracht nicht verzehrt.

Der Tiger schont ber eignen Klasse Und schützet seine Brut; Der Mensch zersleischt die Menschenrasse Mit grenzenloser Buth. Er prahlt, er sei "von Gott geschaffen Nach seinem Ebenbild", Doch ist er "unter allem Affen", Ein Raubthier, grausig wild.

Nicht eins von all den wilden Thieren Zeigt solche Gier nach Blut Und solche Lust am Massacriren, Als wie der Mensch es thut. Er schweigt, als rasender Orlando, Zumeist im Massenmord; Er schlachtet blindlings, auf Commando, Oft lange Jahre fort.

Was roh der Menschen Glüd zerstöret, Heißt Scepter und Talar; Und wen dies Elend nicht empöret, Ist viehischer Barbar.
Die nicht den Unterdrückern fluchen, Boll Hasses, glühend heiß:
Sind Kotebübische Ennuchen, Berächtliches Geschmeiß,

Nur da, wo Mannesstolz und Ehre Dem Menschen unbekannt, Wird schmählich er von einem Heere Schmaroger übermannt. Bon Gauklern, Diebs= und Mordgesindel Ein eng verbündet Corps, Das zieht mit rafsinirtem Schwindel Das Fell ihm über's Ohr.

Der Fürsten, Pfaffen, Bureankraten Gewaltthat, Lug und Trug, Gestütt auf viehische Soldaten, Sind Tenfelei genug, Ein Bolk total zu ruiniren; Es steht ja längst jchon fest: Die Menschheit gründlich zu verthieren, Genügt die Pfaffenpest.

Bon Hellas' schönen Jbealen Erfennt man kann die Spur: Sie sind zertrampelt von Bandalen Neujüdischer Natur. Durch grenelhafte Blutgeschichten Der Mord- und Brand-Nation Berstehn Hallunken aufzurichten Dem Wahn Altar und Thron.

Die Best der geist'gen Stlavenhalter, Der schenflichste Standal, Bergiftet schon das Kindesalter Im Namen der "Moral". Die Jungfrau wird zur Null erzogen, Zur willenlosen Magd; Der Jüngling, um sein Glück betrogen, Gepreßt zur Menschenjagd.

Von Jugend auf zum Hauen, Schießen, Zum Henkerdienst dressirt, Und um so mehr als Held gepriesen, Je mehr er massacrirt: Sieht einzig er im Blutvergießen, Von Oben inspirirt, Den Weg, auf dem ihm Lorbeern sprießen, Auf dem er avancirt.

Hat wacker sich der "Helb" geschlagen Für Henker auf dem Thron,
So baumelt auf dem leeren Magen
Ein Kreuz der Schandlegion.
So sind's zwei Kreuze, die ihn schnücken,
— Zwei Kreuze — welche Lust! —
Es decorirt Ratur den Rücken,
Die Unnatur die Brust.

Bon Menschenfrennden wird getadelt Der Krieg als Barbarei; Doch ist das Kriegshandwerk geadelt: Nur "Reisige" sind frei. "Schwertmagen" hieß in frühern Tagen Der freie Hermannssohn: Schon damals war "der Mensch der Magen", Beginnend beim Baron.

Der "Hörige", als Schießmaschine, Heißt hente Unterthan; Auf seinem Halsband steht: "Ich diene", Mit einer Kette dran. Im Felde darf er wacker streiten, Da läßt sein Herr ihn los; Doch nuckst er sich in Friedenszeiten, Sind "Latten" just samos.

Und wenn der Un= und Biehzucht=Glaube Noch länger fortbesteht, Der Pfaffe nebst der Bidelhaube Richt bald zum Teufel geht: So finkt, mit Schmach und Fluch beladen, Dem Fluch der Barbarei, Der Mensch durch "Gott und Gottesgnaden" Zurück in Sklaverei.

### Die Rindermörderin.

(Bum "Bergjesufeste".)

(1871.)

Es klingen gar schanrige Sagen Unglaublicher Mordgier und Henkerarbeit Aus schrecklichen, blutigen Tagen Heranf bis zu unser gejegneten Zeit. Und wenn wir die Chronif befragen, Wie möglich gewesen so viel Barbarei:
So stöhnt sie mit Jammern und Klagen, Daß immer-die Liebe nur schuld daran sei.

Die innigste, sinnigste Liebe Ist mütterlich zärtliche Liebe zum Kind; Des Herzens tiesinnerste Triebe: Das Mutterherz weiß nur, wie glühend sie sind. Sie wurden vom Himmel verkündigt, Drum wird ja auf Erden so rasend geliebt; Und wird auch aus Liebe gesündigt: "Der Himmel ist gnädig, der Bieles vergibt."

Frau Roma war immer auf Kinder, Als zärtliche Mutter, gar liebreich bedacht; Doch leider! Es weiß nur der Schinder, Wohin sie dieselben aus Liebe gebracht. War etwa das Mutter-Entzücken Bon jener fatalen, gewaltsanen Art, Kraft welcher die Affen erdrücken Zu Zeiten im Mutterarm Sprößlinge zart?

Ach nein! Denn es ist zur Genüge Die glühende Liebe der Mutter befannt; Die Kunde davon ist nicht Lüge, Daß stets sie vor Liebesverlangen gebrannt. Des Glaubens hell-lodernde Fener, Der heißesten Liebe erwärmender Strahl: Stets waren der Menschheit sie thener, Die Frende darüber war oft folossal. Die liebende Kirche hat immer Die Kinder gar feurig an's Herze gedrückt Und, strahlend im rosigen Schimmer, Die Giligen flugs in den Himmel entrückt. Der Kirche verbissen Spötter, Die nannten's "alleinseligmachenden Mord"; Doch schuldig — das wissen die Götter — War nie diese Mutter — auf Busenbaums Wort!

Wie hat sich die Kirche besümmert So opferbereit um das Wohl und das Weh Der Kinder! Wie hat sie zertrümmert Die Feinde in zärtlichen autos da se! Wie mütterlich hielt sie umfangen Die Irrenden stets an der slammenden Brust: Wie hat sie mit glühenden Zangen, Was durchbreunen wollte, zu halten gewußt!

Du "liebender Bater im Himmel", Allgütiger, der du zum Opfer einst gabst Dem irdischen Sündergewimmel Den eigenen Sohn: Ach, erlöß uns vom Papst! Denn seit er "unsehlbar" geworden, Bist du und dein Sohn keinen Pfifferling werth. Und läßt du ihn wüthen und morden, Bleibt Niemand mehr übrig, der dich noch verehrt.

(Bas nennt Alexander, der größte Der päpstlichen Schurken, die Bolksreligion? "Die dümmiste ist immer die beste,"
So schallet vom Batican Borgia's Hohn. Da gab es, bei aqua tofana, Bergistetem Beine, vergistetem Brod, Die danernossen fata morgana: Beim Papste zu speisen, war sicherer Tod.)

Die Päpste verschlendern die Blitze, Der Allmacht geheiligtes Prärogativ; Das bricht deiner Herrschaft die Spitze: Schon steht's ohnedies mit dem Himmelreich schief. Nimm zu dir die Kirche, die Mutter; Die, rasend vor Liebe, die Kinder verschlingt! Sonst frist sie vom Brod dir die Butter: Die Schmierung, die deine Regierung bedingt. Erhöre die jammernden Kinder, Mlgütiger, himmlijcher Bater und Gott! Bernichte die höllischen Schinder, Sie treiben mit Himmel und Erde nur Spott. Zerschmettre die schwarzen Trabanten, Känn aus das vertenselte Kindsmördernest! Die Kinder, die ost schon gebrannten, Sie fürchten die Mutterlieb' heut' wie die Pest.

### Die neue Aera.

(1872.)

Bebedt die beutsche Erbe Ein Stall und eine Beerde?

Der deutschen Einheit Phramide, Bollendet steht sie da in Pracht; Es dankt dem größten Känkeschmiede Germania die neue Macht. Den Gipsel krönt, als hehre Spige, Der Pickelhande Trichtersorm; Der Barbarusse und sein Frige, Sie strahlen hell, sublim, enorm!

Und um die Spitze hocherhaben, Um's ausgescharrte Kaiseraas, Da freisen frächzend Roma's Raben, Die schwarzen Schaaren Loyola's. Der Michel recht im Traum die Glieder Und summt die dumme "Wacht am Rhein"; Dann legt sein müdes Haupt er nieder Und schläft gemüthlich wieder ein.

Er träumt von Dem, was er errungen, Wosir unsäglich Weh er litt; Er träumt vom Hort der Nibelungen, Den Bismarck über'm Rhein erstritt. Er träumt von jenen Milliarden, Bon seinem Antheilcapital! — O Michel! Du kanuft lange warten: Es ist nicht Jeder General.

Bis all die hohen Schlachtenlenker, Bis all die Herren "von" dotirt, Da find die Franken schon zum Henker: Gemeine gehen unfrankirt. Die doppelten Napoleone Nimmt in Beschlag das "Raiserhaus": Man braucht das Gold zur neuen Krone, Das Silber zu dem Krönungsschmaus.

"Jhr wolltet Lohn! und habt gesochten Mit wahrer "Herzensstrendigkeit"? Habt Ruhmeskränze euch geslochten: Drum couche! So lautet der Bescheid. Ihr botet Gut und Blut und Leben "Mit Gott, für König und den Thron" Und wolltet schnödes Geld daneben? Ist Königslohn nicht "Gottessohn"?

"Ihr habt umsonst Paris gesehen Und ruft: Point d'argent, point de Suisses? Dann müßt ihr auch das Wort verstehen: Travailler pour le roi de Prusse. Freiwillig seid ihr ausgezogen Mit eurem Führer, "unserm Frig": Canaillen! Habt ihr mich belogen? Bei Gott, das wär" ein fauler With!"

So bonnert aus bem Helbenmanle Der "Helbengreis" die Landwehr an; So bligt herab vom hohen Gaule Der Barbaruff' in seinem Wahn. Ringsum erzittern stumm die Ebeln, Bewußt der Reichsvasallenschaft; "Ersterbend" schwänzeln sie und wedeln Mit letzter Unterthanenkraft.

Die Jagd ist aus, man zieht nach Hause, Die Mente schließt man in den Stall; Im Herrenschloß, beim frohen Schmause, Bedient den Jagdherrn der Basall.
Der volle Römer macht die Runde, Das Wildpret Allen wohl behagt:
An Knochen nagen froh die Hunde, So mühsam erst das Wild erjagt.

Es reibt ben Kaisersalamander Mit Zukunstsmusik-Jubelschrei Der Lola Montez Blutsverwandter: Der Baiern-Ludwig Nummer zwei. Die Fürsten, Grafen, Haffen, Sie fchreien jubelnd drein: Hurrah! Und hirnverbrannte deutsche Affen, Sie brüllen laut: Bictoria!

So lang für "hochgeborne" Ränber Der Unterthan den Jagdhund macht Im Dienste gottesgnad'ger Treiber, So lange währt die Menschenjagd. Wenn einst die deutschen Büchsen finallen Auf Schwarz= und Hoch= und Edelwild: Wenn die gefrönten Bestien fallen, Wird rein der Freiheit Wappenschild.

Dann dient dem Zweck die Phramide, Den ihr das Alterthum einst gab; Gesichert ist der Welt der Friede Im allgemeinen Königsgrab. Dann wird es durch den Erdfreis schallen Und Jubelruf durchbraust die Lust: Der letzte Pfasse ist gesallen, Der letzte Fürst, der letzte Schuft.

## An den fterbenden Stuffinhaber.

(1873.)

Du großer, unsehlbarer Papst, Großmütterlicher Zeitvertreiber, Der du das Hymen wiedergabst Den Seelen alter Judenweiber!

Wie werden sie mit Fener dich, Den Tausendfünstler, embrassiren, Der es versteht so meisterlich, Die Ghrbarkeit zu restauriren.

Nun mag des Teufels Großmamma' Auch wieder einmal Jungfer werden; Du reparirst die Betteln ja Par force im himmel und auf Erden. Du wirst die Magdalenen all Moralisch rehabilitiren Und zur Berhütung von Krawall Sosort die Teusel englisiren.

Ein Hexenmeister beiner Art, Der macht den Satan selbst zu Schanden; Denn freudig helsen Bonapart Und deine Jesuitenbanden.

Der Beelzebub wird amnestirt (Es wird der schläfrige Geselle Zum Viceteufel degradirt) Und du erhältst die höchste Stelle.

Dein Ahn ein halber Teufel war, Ergraut im Führen der Stiletti; Banditenvolf war immerdar Das Judenpack Mastai Feretti.

In dieser Diebsaffinität Ist wohl der Ursprung auch zu suchen Der großen Birtuosität Im rohen, lästerlichen Fluchen.

Doch wie erklärt sich wohl der Groll, Den du dem "Raiser" hegst, dem "juten"? Es stammt ja doch der hohe Zoll= er ab, wie du, von Schacherjuden.

Hit's etwa Selbsterhaltungstrieb, Instinct und Ahnung jähen Todes, Was vor dem Ränber warnt den Dieb: "Arenzkönigs" Nachwuchs vor Herodes?

Sei ruhig! Die entente cordiale Der weltbekannten größten bougres Wird nie gestört, voll wird die Zahl: Louis, William, Teufel, Pabst, zum Euchre.

Um "Seelen" wird, wie auf der Welt, Gespielt im Orcus, ohne Zweisel; Und wenn French Louis dort zu dir hält, So schlagt ihr Wilhelm und den Teusel.

## Enrannognosie.

(1873.)

Wer find die "Großen" dieser Erde, Die sogenannten "Herrn der Welt", Bon incurabler Pöbelheerde So hundeselig angebellt?

Wer stedt den "Schweiß" der Millionen, Ihr "Herzblut" herzloß in den Sack? Es find die Henter auf den Thronen, Ein Räuber= und Banditenpack.

Wer hetzt die Bölfer aufeinander Und schlachtet sie mit saltem Blut? Napoleon und Alexander, Die "glorienreiche" Mörderbrut.

Wer bringt mit unverschämten Lügen Das Bolk um Habe und Vernunft? Die Menschen straftos zu betrügen, Ist Monopol der Psaffenzunft.

Wer ist der Abgott der Philister, Der "Abglauz" heil'ger Majestät? Der "liberale" Herr Minister, Der Jesuit, der's Volt verräth.

Wer hilft der "Nirdhe" und der "Nrone" Bei jeder Blut= und Grenelthat? Wer stützt Gregore und Nerone? Der fromme Simpel und Soldat.

Gehirnkastraten und Eretine, Die halten vor dem Harem Wacht, Wo Religion, als Concubine Der Kehlabschneider, "Engel macht".

Mit diesem Schunde sind verschworen Hundssötter, deren Niedertracht Schweiswedlerische Prosessoren Und andre Speichellecker macht. Ein Pfaffe war der erste Henker, Ein Ungethüm, "dem Herrn" zu lieb; Bandit der erste Staatenlenker, Der erste Banquier blos ein Dieb.

Ein gottergebnes Scheusal war es, Ein religiöses Ungethüm, Ein pfäfsisch Bieh, das Bunderbares Bollbracht im Dienst der Etohim.

Die Bölfer, die von Jirael litten, Das Krieg als "Gottes=Dienst" verstand, Berfluchten als die Erzbanditen Die Helden vom "gelobten Land".

Es leistete auch wahrhaft Großes Das "auserwählte" Mörderpack: Berserfer wie der Pfasse Moses Sind stets nach Janwoviehs Geschmack.

Bluttriefende, entmenschte Schlächter, Berthierten Pöbel an der Hand, Und giftgeschwollne Herrgottswächter Sind Herren im "gelobten Land".

Aus jenem Schlamm hervorgeschoffen Ist all die nene Ränberbrut; Dem schlimmsten Gannervolt entsprossen Die Krone und der Bischofshut.

An arbeitsschenen Bagabunden, Schmarotern, Fechtern und so fort, Hat leicht die Hese sich gesunden Zum Sauerteig für "Gottes Wort".

Es tränfelt noch in jede Bunde Der Pfaffe sein verderblich Gift, Das, wie der Geifer toller Hunde, Das Lebensmark vernichtend trifft.

Total entmenschte Bosewichte, Befannt durch Mord= und Raubgier blos, Die neunt des Hofraths Weltgeschichte (Des niederträcht'gen Schuftes!) groß! Ein Ochse ward am Strand des Nises Bon Geln einst als Gott verehrt; Jett herrscht der Schwanz des Crocodises, Als Kirchthurm himmelwärts gekehrt!

Du arg betrogner Religiöser, D Jude, Muselmann und Christ! Bom Himmel kommt dir kein Erlöser, So lang du willig Sklave bist.

So unerreichbar wie die Sterne Bleibt ewig dir das "Himmelreich": Ein "blauer Dunst" aus weiter Ferne, Ein Schwindel aus dem Pentateuch.

Drum, willst du frei und glüdlich werden, So mußt du Mensch mit Menschen sein, Dann stellt die "goldne Zeit" auf Erden, Das "Paradies", von selbst sich ein.

(Aus ber "Detroiter Abendpoft", 1876.)

## Eines der merkwürdigsten Producte

bringt die neueste Rummer des "Freidenker", ein Urtheil über Freizligrath, das in der ganzen Presse Amerika's und Europa's einzig dastehen wird. Daß der große revolutionäre Dichter den Kaiser besungen, wird eine Reuigkeit für Tausende und aber Tausende sein, und selbst Freiligrath würde, wenn er noch lebte, überrascht sein, dies zu ersahren. Wir geben hier das Gedicht des Herrn Ende und lassen dann eine uns übersandte Erwiderung solgen:

An Freiligrath.

(Im Volkston.)

Freiligrath, du starbst. Es ist gut, daß du gestorben, Deinen Ruhm hattest du verdorben, Weil du selber verdarbst.

Sänger der Revolution, Was hieß deinen Sinn sich wenden Und deinen guten Namen schänden, Der für dich selbst nun ein Hohn? Sänger des Proletariats Und des verkannten Marat's Manen, Wer hätte jemals können ahnen Dich in den Reihn des Verraths?

Einstmals im Exil War bein Haupt von Lorbeer umschattet, Doch war bein Haupt zuletzt ermattet Und der Lorbeer siel.

Ach, ich wein' um dich. Um den Sänger muß man weinen, Doch den Mann muß ich verneinen, Dessen Größe verblich.

Sangst boch einst so schön! Dann mußtest der Bölker Morden du singen, Für den Kaiser dich auf den Pegasus schwingen Und sielst herab von den Höhn.

Dein Gesang, der bleibt. Dir wär's besser, wär'st du vergessen, Es braucht dein Name die Alust nicht zu messen, In die er hinuntertreibt.

Freiligrath, du starbst. Es ist gut, daß du gestorben, Deinen Ruhm hast du verdorben, Beil du selber verdarbst.

Benrich Ende.

Milmaufee, Wis., 21. März 1876.

(Erwiderung.)

Ende gut, Alles gut, Wenn man's nur im "Bolkston" ihut,

"Es war bestimmt in Gottes Rath": Der Barde sterbe endlich! Und das war unabwendlich — Ach leider ja! denn freilich, Todmüde war er in der That — Und das war unverzeihlich. Und als er ausgerungen, Bom Streite matt unfäglich: Da ist ein Lied erklungen Im Bolkston, ach, so kläglich!

D Henrich, wie gehit du jo streng in's Gericht Mit unserem Barden, dem todten! Er schrieb doch so manches begeistert Gedicht, Bum Schreck der verruchten Despoten. Boll heiligen Zornes und lodernder Gluth, Sat oft er die Bergen entgündet; Wenn Andere wichen, mit dauerndem Muth Der Freiheit Parole verfündet. Viel treffende Pfeile, mit sicherer Sand Und flammende, zündende Blige Hat Freiligrath's jüngere Minje versandt Berab auf der Benferbrut Gite. Da war noch im Streite der Arm nicht erschlafft Und führte gar wuchtige Siebe; Da fuhr er hernieder mit männlicher Kraft Auf fürstliche Mörder und Diebe! Wer möchte nun gürnen ihm, daß er gulett Ermattet fich fühlte im Rampfe, Als fast ihn die Schergen zu Tode gehetzt, Umnebelt vom Einigfeitsdampfe? Doch da er gebrochen vom Rampfplate ichied, Ein Rriegsgericht hielt man behende; Und schauerlich lautet das Ende vom Lied Im traurigen Liede vom Ende.

# Nobeling.

(1878.)

Motto: Man ist bereit, den "Herren" zu dienen Mit Hinterladern und Neiterpistolen: Die höllenstein-zollernschen Eretinen, Die soll der dreieinige Teusel holen !

Europa schmachtete im Ring Der größten Schurkenpotentaten, Bis süngst der noble Nobeling Auf "Bill" die Büchse hat entladen. Er schoß, doch leider that das Ding Dem Schuste nur geringen Schaden. Bon ächtem beutschem Schrot und Korn Ist Nobeling, der Herr Prosessor; Er traf nicht tödtlich, — doch im Zorn Schießt später wohl ein Andrer besser. Man halte nur das Pulverhorn Bereit für weitere Excesser.

Es kann ein einz'ger Raiserschuß Die deutsche Freiheit nicht bezwecken; Wir haben zu viel Ueberfluß Bon Schurkenpack mit "Dreck am Stecken": Ein jeder Lügenpfaffe muß Mit Fürsten gleicher Zeit verrecken.

### Ø die Jammerseelen!

(1878.)

..... "Robelings Attentat wird von ben Deutschen berdammt auf bem ganzen Erdenrund." ("Weftliche Poft.")

Ja, auf dem ganzen Erdenrund Gibt's keine größeren Kameele, Als einen Unterthanenhund Und eine deutsche "Sauhirt"=Seele.

Das deutsche Bolf will keinen Bund Mit autokratischen Despoten. In diesem Punkt ist's kerngesund, Trotz allen seilen Presheloten.

Wenn auch ein Pickel=Häring gern (Bom ruffenfreundlichen Geschlechte) Dem hartbedrängten Knutenherrn Mit "jeinem Kriegsheer" Hilse brächte:

Das deutsche Bolk, es spricht: Quod non! Zum schwachen "Heldengreise" Willem; "Thr Zollern, laßt die Hand davon! Sonst heißt's ans einem Munde: Kill 'em!"

Drum bleibet sein, das rath' ich ench, Im Land und nährt euch Barbaröthlich! Sonst sommt ihr um das deutsche Reich: Am Ende wär' der Ausgang tödtlich. So spricht das Bolk aus einem Mund, Und solltet ihr es nicht verstehen Und geht am Ruffenkrebs zu Grund, So heißt's: Es ist euch Recht geschehen!

# Der "schwarze Cod".

(1879.)

Dem Menschenherzen wird es weh und bang, Gedenkt es der Bieltausende von Todten, Der armen Opfer, die der Krieg verschlang, Die Ländergier des russischen Despoten.

Auf manchem Schlachtfeld modern, halbverscharrt, Die Leichen Derer, die im Kampfe fielen; Und dennoch ist der Pöbel ganz vernarrt In Bestien, die mit Menschenleben spielen!

Wenn eines Herrschers Gier und Niedertracht Die Lust verspürt nach fremden Ländereien, So wird ein lust'ger Kriegstanz ausgedacht: Die Stlaven hetzt man zu den Metzeleien.

Doch wer den Massenmord in Scene sett, Der steht nicht selber ein mit Leib und Leben; Denn würde eine "Majestät" verlett: Es könnte namenloses Unglück geben.

Man nimmt zum Blutwerf uur der Jugend Flor, Der frisch und stark und kerngesund und stramm ist; Für Nachwuchs sorgt daheim ein hektisch Corps, Das skrophulös und nicht mehr "auf dem Damm" ist.

Wird dann der Schlächterei ein End' gemacht, Sind die Gefallenen gar bald vergeffen; Und in der altgewohnten Niedertracht Regiert man über Krüppel und Maitressen.

Man sagt: "Dem Muthigen gehört die Welt," Das spornt zum Kampf den dummen Bauernsümmel; Wer stirbt den "Heldentod" im blut'gen Feld, Erwirdt sich nebenbei sogar den Himmel. Bom Schlachtfeld steigt ein blut'ger Dunst empor, Und vieler tausend Leichen Moderdüfte (Der Pestilenzen insernaler Chor) Bergiften und verpesten rings die Lüste.

Der "schwarze Tob" tritt auf im letzten Act Des blut'gen Schauspiels schenklicher Despoten; Nur wenn er sämmtliche Tyrannen packt: Dann sind gerächt die hingewürgten Todten.

Drum frisch an's Werk, du "Gottes=Gnaden"=Best, Und räume gründlich auf in Residenzen! Kehr aus in jeglichem Despotennest: Dort ist der Herd von allen Pestilenzen.

# Cosmogonische Eraume. — Nach der Evolutionstheorie.

(Bei einer Flasche Liebfrauenmilch.)

(1874.)

"Bier Elemente 2c." (Schiller.)

(Wenigstens brei zu viel.)

"Ariston men hydor."
(Pindar.)

(Schon näher.)

In unermeßlich weiten Fernen Glimmt auf ein Nebelring:
Ein Keim zu Millionen Sternen,
Ein schwach, unscheinbar Ding.
Das Licht aus jenen Regionen,
Troß seiner Schnelligkeit,
Erreicht den Erdball nach Aeonen
Bon Jahren unsver Zeit.

Unendlich lang, nach Erden zeiten, Gährt jener Weltenkern, (Man nennt'es kurzweg "Ewigkeiten",) Da wird der Kern ein Stern. In diesen werdenden Systemen, Bom Schaffensdrang erregt, Da ist zu künstigen Problemen Der erste Grund gelegt.

87

Es zeigt des Anfangs zart Gebilde Zwei Elemente nur:
Den Stickftoff und das "Beiche, Milde" Der Basserstoffnatur.
Ein "Schöpfer" müßte da verzweifeln Am weitern "Schöpfungswert";
Er steht, mit andern dummen Teufeln, Hier "wie der Ochs am Berg".

Da hilft (so war's zu allen Zeiten) Ein "unerkannt Genie":
Der "Zufall" aus Verlegenheiten,
Der Zufall und — Chemie.
Der Zufall hat es stets getroffen
(Zufällig auch Chemie),
Wo's sehlt, oft gegen alles Hoffen:
Er wirst mit Energie.

Der Sticks und Wasserstoff zusammen Sind ohne allen Witz; Da setzt sie ein "Comet" in Flammen\* Und so entsteht ein Blitz. In Myriaden Fetzen reißen Die beiden Stoffe da — Noch kann man's chemisch nicht beweisen, Doch liegt das Factum nah.

In ausgeprägten Tixsterngruppen Erscheint die erste Spur, Daß Clemente sich entpuppen Metallischer Natur. Es werden meistens zwei Metalle Bom Spectrostop erkannt. Metalle sind bekanntlich alle Dem Wasserstop; verwandt.

Im dritten Grad der Weltentwicklung Mag unfre Sonne sein. Da geht der Urstoff schon Zerstücklung In sechzehn Stoffe ein.

<sup>\*</sup> Doch mohl nur ben brennbaren Bafferftoff, wobei ber Stidftoff fic paffir verhalt, jeboch feine Atomgruppirang verandert?

In ihrer Pracht, in ihrem Glühen, Im bunten Strahlenfranz, Erscheint der Stern im vollen Blühen, In seines Daseins Glanz.

Die vierte Phase der Entsaltung Durchläuft der Hauptplanet, Auf dem die Zahl der Kräftespaltung Auf vierundsechzig geht. Nun fängt die Himmelöfrucht zu reisen Und abzusterben an: Des Alters Frost wird sie ergreisen, Dann ist sie abgethan.

Dann wird der Wasserstoff versiegen, Berwandelt in Metall; Die Erde wird durch's Weltall sliegen Als ausgestordner Ball. Berschwinden wird der blane Aether, Schwarz wird der Horizont; Als Nachtlicht glänzt die Erde später, Wie jest der "gute Mond".

Drum laßt das Leben uns genießen Mit heiterem Gemüth, So lange Baccchus' Quellen fließen, So lange Phöbus glüht.
So füllt auf's Neue stets die Becher Mit Sonnengluth vom Rhein!
Bertauscht den Mammon, wactre Zecher: Den Wassersten!

Zum Unglück ist der Menschen genus So übel balancirt, So daß er zwischen Mars und Benns Beständig oscillirt. Die Zeit wird halb durch rohes Schlachten, Durch legitimen Mord Bergeudet, halb durch schöpfig "Schmachten", Dann ist das Leben sort.

Der Weise nur genießt das Leben, Und wenn er Blut vergießt, So ist es blos das Blut der Neben, . Das friedlich er genießt. Er will vom Nachbar Mars nichts hören, Der ist ihm viel zu roh. Er hält es lieber mit Cytheren, Doch immer comme il faut.

Am Schluß der weisen Erdenprazis, Da zieht es, wie bekannt, Den Geist des Weisen zur Gasazis: Liebfranen milch genannt. Will unglich er die Zeit verbringen, Wozu er stets bereit, So schafft er an den Nebelringen In ew'ger "Sesigkeit".

## Die "Kaiserglocke".

(Eine kanonifirte Ballaftabe, im "niegelungen" Bersmaße.)
(1875.)

Im heil'gen Dom zu Köllen, im frommen Preußenland, Da ruhn drei hohe Schläfer: drei Könige genannt. (D lägen alle Raifer und Rönige dabei, Mit Fürsten und mit Pfaffen, Dann wäre Deutschland frei!) Den heil'gen Drei zu Seiten, da liegen still und stumm Elftausend alte Jungfern im Kreise rings herum. In diesem heil'gen Staube, verwahrt im Beil'genschrein, Da bleichet manches Gautlers "geheiligtes" Gebein. Alljährlich pilgern Kutten und Narren sonder Zahl Bon Nah und Fern nach Köllen, wohl über Berg und Thal, Um auf der "Jacobsleiter", die ebenda florirt, Den Himmel zu erklimmen, wenn's Ginem just pressirt. Der heil'ge Dom zu Röllen, der ist an Wundern reich, Das Wunderbarfte aber ift wunderlich zugleich. Dreihundert Erzkanonen, dem "Erzfeind" abgejagt, Bom Heldencorporale dem Dome zugejagt, Sie wurden umgegoffen zu aller Frommen Luft, Bur Monfter=Raiferglode, zur "Sebung deutscher Bruft". Das Erz, das als Ranonen gedient dem Massenmord, Es sollt' hinfort verkünden dem "Neiche" Gottes Wort. Der Erz bischof von Köllen, der sprach : "Das geht nicht an! Berflucht ist Dieses Monstrum, verdammt vom Batican. Und nimmer soll erschallen im heil'gen Rölner Dom Das Reterwert! jo lautet das Gotteswort von Rom. Wer Gottes Diener hetzet mit frevelhafter Hand Und Hirten ruchlos scheuchet hinaus in's fremde Land,

Der jei mit Bannesblitzen verdonnert ewiglich Und seine Schenfung scheere zugleich zum Teufel sich!" Kaum war der Fluch verklungen — o Erzmiraculum! — Da war der Guß miglungen — o Höllengaudium! — Die Form war jach zersprungen — wer weiß, wie das geschah? O tempora, o mores, o tempo — tempora! Die Glocke war kapores: Hurrah, Eucyclica! Bum zweiten Male wurde versucht der Monsterauß, Da kamen die Ranonen in gang erwünschten Fluß. Doch nimmer foll verfünden dem weiten Erdeurund Der Zollern Ruhm und Ehren ihr stummer, ehrner Mund. "Wer an die große Glocke zu hängen sich erfrecht, Was schlecht ist, soll verflucht sein: das ist kanonisch recht. Des greifen Mörders Rame, der auf die Glode fam, Der macht sie bag verstummen vor Aerger und vor Scham. Verflucht vom Bullenlenker, vom Vicegott in Rom, Bängt stumm sein Widersacher, der Raisersput im Dom; Das einst jo laut verfündet des "Beldengreifes" Ruhm: Das Erz hängt dufter schweigend im Kölner Heiligthum." Ihr Herrn "von Gottes Gnaden", mit Göttern hadert nicht! Rein Gott läßt seiner spotten und - "wenn der Gabel bricht".

## Gin deutscher Walam.

(1875.)

Berhöhnt seist du, "Allmächtiger", Du "unumschräufter Herr der Welt", Du Hirngespinnst Andächtiger, Den blos die Polizei noch hält, Du Schirmherr Niederträchtiger, Der ohne ihre Büttel fällt! Du Hort der Mörder, Räuber, Diebe: Berdammt sei deine "Vaterliebe"!

Verflucht seist du, "Allgüterich", Der stets die Unschuld unterdrückt, Indeß dem blut'gen Wütherich Bon jeher jede Schandthat glückt, Ja, selbst ein Zollerustüterich Den hohen Pöbel noch entzückt! Zur Hölle sahre solche Milde, Die einzig frommt der Henkergilde! "Allweisheit, Allgerechtigkeit" — Ha, wie das vielverheißend kliugt! Findeß der Richter Schlechtigkeit Die Unschuld an den Galgen bringt Und frecher Schwindel weit und breit Allüberall gen Hinnuel stinkt! D schert zum Teusel euch, ihr Schuste! Wit eures "Herrgotts" Weisheitsduste!

Gott Apis war ein großes Thier, "Janvoh" sein golden Kälblein zart; Europa hat mit einem Stier, Der "Bullen" Urahn, sich gepaart; Doch ging aus Bethlehem herfür Die größte Orthod-Ochsenart. Aus solchem Biehstand ist den Frommen "Die Milch der Deufungsart" gekommen.

Seitbem in Rom sie eingekehrt Und einen Biehstall etablirt, Hat rasch das Rindvieh sich vermehrt, Bon einer Anhrie regiert. Bon "Hirten" wird das Fett verzehrt, Und wenn die "Heerde" sanst crepirt, So kleiden sich mit deren Fellen Des "lieben Herrgotts" Spießgesellen.

Ja, lebte ein gerechter Gott, Es wäre längst das Gannerheer, Der Pfaffenbande Diebscomplott, Erfänft im allertiefsten Meer — Und selbst der dünunste Hottentott Wär' feines Gauflers Stlave mehr. — Er ungte längst mit Donnerwettern Die schuft'ge Fürstenbrut zerschmettern.

Ja, war' die Welt von Tenfeln voll Und lebte fein Andachtiger,
Sie ware nicht so viehisch toll Jm Schergendienst Allmächtiger;
Sie zahlte feinen Sflavenzoll Der Bande Niederträchtiger.
Kurzum: allein im Dienst der Götter Gibt's Hunds-Gezücht und ditto -Fötter.

Bernialedeiten Götterschund Erfand die Lügenpfaffenbrut,
So ging das Erdenglück zu Grund Un Fürstenpest und Pfaffenwuth;
So kam die Menschheit auf den Hund, Als ausgeartet Affenblut!
D Welt, wie bist du tief gesunken:
Du wirst regiert von Erzhallunken!

# "Bergeltung."

(1878.)

Als Carnot einst Kanonen Aus Kirchenglocken goß, Da waren es Bourbonen, Die solches arg verdroß!

Die Nichtguillotinirten Der schust'gen haute volée, Das Pack der Emigrirten Und Kaffern der Vendée:

Sie Alle conspirirten Bereint mit der Clergé, Sie Alle opponirten Der jungen Liberté.

Sie hetzten Königsfnechte Auf's eigne Baterland, Das seine Menschenrechte Nach hartem Kanpf erstand.

Ein ausgefucht Gefindel Boll Baterlandsverrath, Bereit zu jedem Schwindel, Zu jeder Missethat:

Das Pack von wilden Thieren, Das stets von Raub gelebt, Das hat mit allen Bieren Der Gleichheit widerstrebt. Wie bebten die Tyrannen, Als fiel das Königspaar! Geschlagen lief von dannen Der Henker Söldnerschaar.

Das neue Festgeläute Der jungen Republit, Das traf die dicken Häute Der Fürsten hageldick.

Ja, Carnot's Gloden waren Bon äußerst gutem Ton; Sie trieben henterschaaren Gewaltig schnell davon.

Erscholl ihr Grabgesäute Mit donnergleichem Schall, Kam manch ein stolz Gebäude Fendaler Zeit zum Fall.

Wie ist es anders worden In unsrer frommen Zeit! Was einst gedient zum Morden, Wird nun dem "Herrn" geweiht.

Die fromme Henkerbande, Die in Berlin regiert, Der Deutschen größte Schande: Ift göttlich inspirirt!

Den frühren Feuerschlünden Wird jetzt das Loos zu Theil, Des "Herren" Ruf zu künden, Zu Aller Seelenheil.

Schon hängt im Kölner Tempel Der Gloden Moltte frei; D hinge zum Exempel Die Zollernbrut babei!

Man bettelt um Kanonen Zum Kirchenglockenguß, Wo Joioten wohnen, Beglückt mit "einem Schuß". Was einft als Glode schalte: Französisch Bronzerohr. Das streckt der schust'ge "Alte" Den Wassertöpfen vor.

So waltet die Vergeltung: Bas einst für Freiheit sprach, Das dienet heut' zur Meldung Der Dummheit und der Schmach.

Gebeiht das Heer der Pfaffen, "Ecclesia militans": So fehlt dem Kaiseraffen Unch nicht der Affenschwanz.

### Der Sturfürst und der Staifer.

(L'empereur contre l'électeur.)

(1878.)

Motto: Frédéric, ami de Voltaire, Esprit libre, fut de l'ancienne école; Guillaume, arrière-petit-fils, au contraire Seulement aime la guerre, et plus le vol.

Ju dem Blutwerf gran geworden, Ward aus diesem Kaiservieh da, Wohlgeschult im Meuschenmorden, Noch zulett ein Varricida. Reidisch auf die Ruhmesbahnen, Die sein großer Borfahr einst gegiert, Hat den ahnungslosen Ahnen Jetzt ein Pickelhäring marinirt. In dem ruhigen La Manche-Canale, Wo sie ruffenfreundlich frenzten, Da geschah der Stoß, der höchst fatale, Mls die Aldler stolz sich spreizten. Rechts erstaunte der Franzose, Links das stolze Albion, Wie der "Kaiser" und der "große Rurfürst" ihnen sprachen Sohn. In des lichten Tages Helle, — Ruhig lag und still die See, -Schlang die nimmersatte Welle Rasch hinab den Principe. Mls der Rurfürst, langsam schraubend,

Arglos hindampft, wie sein Brauch, Bohrt Behemoth, mächtig schnanbend, Ihm den Widder in den Bauch. Auf die Seite legt der große Kurfürst sich und sinkt wie Blei, Denn bei dem gewalt'gen Stoße Sprang fein Bangerhemd entzwei. Sich vor England zu blamiren Und vor Frankreich allzugleich: Ach, das konnte nur passiren Dem Berliner Raiserreich. Denn in pommerschen Rasernen, In Agnarien zu Berlin Rann man nicht den Geedienst lernen Mit gehöriger Routine. Und so kommt man denn zu Schaden Auf dem hohen, wilden Meer, Wie man sich der Riffpiraten Sente noch entsinnet sehr. -Wilhelm ift ein Maffentödter, Galt als solcher ja von je: Tetso hat der Schwerenöther Schon sein Raftatt auch zur Gee. Wohl den "Kurfürst" zu verschmerzen, Rebst dem Bill, sind wir bereit: Aber um die braven Bergen, Die versanfen, thut's uns leid.

## Bertretene Soffnung.

(1884.)

Was mächtig einst des Jünglings Brust geschwellt In längst entschwundnen Tagen,
Das hat der Sturm an Schicksials Riff zerschellt,
Der Wogendrang zerschlagen.
Der Jüngling sah am grünen Freiheitsbanm
Die schönsten Blüthen lachen:
Wie lieblich war der Menschheit Frühlingstraum,
Wie schrecklich das Erwachen!

Der jungen Freiheit Lenz fam wunderhold In's Baterland gezogen; Doch ach! Der Morgenröthe strahlend Gold Verschlangen Kriegeswogen! Des Frühlings hoffmungsreiche Blüthenpracht, Die hat der Reif getödtet; Nach einer unheilvollen Wetternacht, Da stand die Flur verödet!

Gar üppig wucherte bafür empor Das Unfrant aller Orten; Unzählig schossen überall hervor Der Reaction Cohorten. Der frechen Zollernbande Frevelthat Bracht' Schnach dem dentschen Lande; Berlins versumpst Rhinoceros zertrat Das Reich im Unverstande.

Bon jeher war's der Zollern ganzer Wig:
"In Deutschland aufzugehen";
Drum mußte der romant'sche "Nudelfrig"
Sich zum Verrath verstehen.
Sobald beschlossen wurde in Malmö
Des Baterlandes Schande,
Da schoß der schuft'ge Lehmann in die Höh',
Nebst Habsburgs Schwefelbande.

Gar bald darauf, im großen Brudermord, Da fämpste um die Bente Der Wiener gegen den Berliner Lord, Was sehr den Michel freute. Der Währwolf balgte sich mit dem Schakal: Die deutschen Oberhenker, Sie hielten knurrend gar ein blutig Mal Beim Alas gefallner "Denker".

Als dann durch Massenmord errungen war Die vielgerühmte Einheit, Da ward dem Volke endlich klar Die Zoller'sche Gemeinheit. Denn als vereint das gute Volk gesiegt, So hat, wie zu erwarten, Der heldenmüth'ge Krieger Richts gekriegt Von alle den Milliarden.

Man konnte von der stattlich hohen Zahl Eroberter Millionen Nur manchmal einen hohen General Recht königlich belohnen. Der hohe Zoller gab die Gelder schlau Den großen Abellinoß; Den Rest verwandte man zu Festungsban Und Officiers-Casinoß.

Kanonen, die das tapfre dentsche Heer Dem Feinde abgenommen, Sie dienen jetzt des Tenfels Fenerwehr Als Lodruf für die "Frommen". Das Erz, das einst dem Opferdienst geweiht, Dem Kriegsgott war ergeben, Es ruft auch nun, in stiller Friedenszeit, Das Bolf "zum ew'gen Leben".

Noch wird der "alte und der nene Bund" Gepredigt den Schimpansen, Auf daß der Ränber und der Lügenhund Gemüthlich füllt den Ranzen. Durch Dummheit wird das Menschenvich Zum Stlaventhum erzogen; Ihm wird durch Pfaffen-Regula de Tri Ein Himmel vorgelogen.

So sieht man es vor Götzenfratzen knien, Am Wahne festgeankert; Es läßt geduldig sich das Fell abziehn Für einen Judenbankert. Anch in dem "freien Land" Amerika, Dem Heimathland "der Braven", Wie winnnelt es von "frommen" Schuften da Und feigen Pfaffensklaven!

Mit Riesenschritten eilt auch hier zurücf Der Nachwuchs freier Bäter; Und hier zertritt erfänipftes Menschenglücf Der Himmelsattentäter. Statt daß die Freiheitsgöttin freundlich winkt Europanüdem Flüchtling: Des Pfaffenmists Morast gen Himmel stintt In jedem Kirchenzüchtling.

Der Sinn für Necht und Wahrheit kam schon längst Dem Böbelthum abhanden; Ihn zu vergisten hat der Kirchenhengst Bon se genan verstanden. So frech zu lügen, wie's der Bonze thut, Ift unter allem Ender; Die Dununheit, das begreift er unr zu gut, Hält Schurferei am Ruder.

So wird durch Lug und Trug, durch Raub und Mord Die Barbarei erhalten;
So schwelgen, unterstück von "Gottes Wort",
Des Höllenreichs Gewalten.
Bersehmt, zertreten wird die Wissenschaft,
Berlöscht Promethens' Funken:
Jm Universum herrscht brutale Krast,
Auf Erben die Hallunken.

Bergeblich wälzt noch immer Sijnphus Bergan die Stenerlasten; Roch immer muß, verschmachtend, Tantalus Im Ueberslusse fasten.
Trion ist gesettet an das Rad, Promethens läßt sich schröpsen, Indeß die Danaiden sur den Staat Roch stets das Wasser.

Kurzum: Allüberall, wohin man schant, Allüberall auf Erden, Muß Jedem, dem vor Botoknden grant, Gar schlimm zu Mathe werden. Wer ehrlich an den Fortschritt hat geglandt. Läßt schier die Hoffmung sahren:
Die Zuversicht wird täglich ihm geraubt Durch Bestien und Barbaren.

#### 3um Dombaufeft. 1842-'80.

(1880.)

Der Dom zu Köllen wird vollendet, Den Hohenzollern verdanten wir das; Habsburg hat auch dazu gespendet, Ein Wittelsbach schieft Fensterglas. Geine.)

"Der Kaiser ist gefommen, der Heldengreis ist da!"
So brüllen lant die Frommen der Stadt Colonia.
Die Flammenzeichen lodern von allen Kirchthnruhöhn, Wo tausend Heil'ge modern, da ist das Leben schön. In neuen Festtagsfleidern prangt hente Stadt und Land; Den Schnstern und den Schneidern war das ein Gottgesandt.

Ranonendonner brüllet und hüllt die Stadt in Rand, Der Weihrauchdunst erfüllet des Domes weiten Bauch. Die Schwarzen all betheil'gen dabei sich im Druat, Sie fordern auf die heil'gen drei Könige gum Stat. Gilftansend Jungfrann bürften die Anochen zum Empfang, Es klopft den deutschen Fürsten das Herz im Busen bang. Ein geisterhaftes Weben durchwirbelt Schiff und Chor, Der Beister Auferstehen bringt vielen Stanb hervor. In nebelgrauer Wolfe zeigt, wie im Beil'genschein, Der Kaiser sich dem Bolle bei lautem Bivatschrein. Er zeigt die hehre Glate: "Biehvater lebe hoch!" Erschallt es auf dem Plate, der stets nach Lügen roch. In wohlgesetzter Rede, recht gottesfürchterlich, Ergießt der alte Schwede, der fromme Billy sich. "Ihr Lieben und Getrenen, mein Bolf aus Nah und Fern! Mit Freudigkeit erneuen wir heut' den Ruhm des Herrn, Was heute wir beweisen der ganzen Christenheit: Wir stehn den Herrn zu Preußen zu jeder Zeit bereit. Bor beinah vierzig Jahren erschien auf diesem Fleck -Nun ist er abgefahren! — mein Bruder frisch und fect. Er hat zum Weiterbauen den Grundstein hier gelegt Und war von Gottvertrauen erfüllet und bewegt. Er trank zu Gottes Lobe den Becher umthig aus Und hat die Ragelprobe gemacht mit viel Applans. Er leerte manchen Humpen zu Ehr' und Preis des Herrn; Er ließ fich niemals lumpen — er lumpte felber gern. Doch hatte nie mein Bruder — er hieß Champagnerfrits — Das frengfidele Luder, auch den geringften Spit. Du armer Bruder selig, was half dir all dein Wits? Wie endetest du schmählich, verrückt, als Nudelfrit! Er hatte von Soldaten manch schönes Regiment, Doch gegen Demofraten, da war er impotent. Ja, wäre von den Fürsten ein jeder so, wie er, Bald gab' es von Hauswürsten nicht einen Ginz'gen mehr. Doch nihil nisi bene spricht man de mortuis, Das mene tekel, mene ist Allen uns gewiß. Drum deuten wir das Beste von hingeschwundnem Glud Und fehren wir zum Feste mit Gottesfurcht zurück! In dieser heil'gen Manern gedrängtem Sänlenwald, Durchweht von Borzeitschauern, ist Alles schon steinalt. Steinalte Jungfraun plappern von überstandner Bein, Bon Troglodyten flappern die Knochen in dem Schrein. Uralte Kön'ge schnarchen in ungestörter Ruh', Uralte Patriarchen, die hören ruhig zu. Steinalt ist auch ein Weiser, der alles dies euch sagt : Steinalt ift ener Raiser, vom Zipperlein geplagt.

Der Herr, der mich erhalten, bewahrt vor Frevlerhand, Der Aelteste ber Alten, beschützt das Baterland. Die Nobeling und Höbel, die einst nach mir gezielt, Der Socialistentrodel hat üb'rall ausgespielt. Drum schickt nach altem Brauche, im altersgrauen Chor, Im Weihrauchwolfenrauche ein Dankgebet empor! Bleibt immer aute Christen, in Bucht und Frommigfeit, Und schließt vor Rihilisten die Ohren jederzeit! Die guten alten Zeiten erzeugt Die Gegenwart Und untslos ift das Streiten, wie um des Raifers Bart. Die Gegenwart erneuet zum Mittelalter sich Und euer Raiser freuet darob sich föniglich."-Co geht's im neuen Reiche gar alterthümlich gu, Da findet felbst die Leiche des Rothbarts feine Ruh'. Sie muß ja paradiren, dieweil ein Bollernvieh Bersucht zu illustriren die Raiserparodie. Man reißt aus allen Grüften des Mittelalters Schund -Moderne Art zu lüften den alten Modergrund! Bersammelt sind die Beier um's ausgescharrte Has: Co dient die Dombaufeier zum längstersehnten Frag. Die Adler und die Raben, der Wolf und der Schafal, Die lang gefastet haben, sie halten jett ihr Mahl. Da gibt es Lederbiffen, Die Leder find Dabei, Und "aufzutragen" wissen die Herrn der Clerisei. Huch Ochjen gibt's und Schafe und manche fette Gans, Die gibt ber Bonzen Stlave in seiner Ignorang. Die "Beiligen" bedienen die Berren beim Gelag, Gilftausend Concubinen verschönern diesen Tag. Um 12 Uhr hält Barade das alte Reichstameel. Er reitet Galoppade und einen grand pas seul. Die Odalisten tangen beim Ball im Gürzenich, Die Bongen und die Schrangen, sie amnistren sich. Die schwarz-weiß-blut'ge Fahne, sie flattert stolz im Wind, Weil auf dem Oceane die Dentschen Berren find, Sie weht auf jedem Meere jegund, jahrein, jahraus Und führet ganze Heere in's fremde Land hinaus. Der Bater und die Mutter, fie jegnen ihren Sohn, Der nicht Kanonenfutter will werden für den Ihron. "Biel lieber leben laffen und leben nebenbei, Mls jung das Leben laffen für Kaisersimpelei." So rufen fie und mandern zur Freiheit über Gee, Der Gine nach dem Andern der "herrlichen Armee". "Bogu die Wacht am Rheine? Der Rhein, der ift so frei Und eilet, ohne Beine, am deutschen Reich vorbei. Bom freien Land der Tellen rauscht muthig er daher Und gießt die grünen Wellen in's große, freie Meer.

So zieht es in die Ferne, das junge dentsche Blut, Wir flieben die Kajerne der schnft'gen Fürstenbrut. Liegt einst ber Thron darnieder, der Pfaffe hängt am Strick, Go tehren gern wir wieder zur dentschen Republif. Ist abgesandt zur Höllen das Ränberelement, Eröffnen wir in Köllen das dentsche Parlament. Wenn nach des Märzen Stürmen die Freiheitsjonne lacht, Wird auf des Domes Thurmen die Flagge angebracht, Die Fahne schwarz=roth=golden, der Einigkeit Lauier: Germania, der holden, mit Frenden huld'gen wir. Das Banner der Berräther, das schuft'ge Schwarz-weiß-roth Der blut'gen Miffethäter, das tritt man in den Roth. Im Dom bei Friedensfesten, nach allgemeinem Gieg, Bereiten fich die Besten zum allerletzten Mrieg; Bum Kriege bis auf's Meffer, wo Dummbeit eriftirt : Bum Generalprofessor wird Wissenichaft creirt. Die Rirchen und Rafernen find praftisch umgubann, Die Jugend, die muß lernen, frei in die Welt zu schann. Die Schule wird sie lehren die wahre Wissenschaft: Statt Böten zu verehren, zu bann auf eigne Kraft. Dann lernt die freie Jugend im afadem'schen Sain Die erste Bürgertugend: Mit Menichen Menich zu fein. Im Baradies auf Erden, im freien dentschen Reich, Ber soll der Erste werden, wo alle Bürger gleich? Soll Deutschland einst ein mahres Ajnl der Freien jein,

Tritt primus inter pares, der Wahrheit Lehrer

## Staifer und Bapft.

(Rach einer Zeichnung von Kaulbach.)

Im nebelgranen Alterthume, Als Sängling war der "Mann im Mond", War auch — das heißt nur durch die Blume Die "grane Theorie" noch blond.

Es schwärmte noch der große Sanrus Im Kreidemeer nach Herzenslust, Neonen ehe Minotaurus Die Kuhmilch sog aus Mutterbrust. Erscheint aus jenen Fabelreichen Die Tradition uns schimmelgrau: Dem Gjel oder Seinesgleichen, Dem Hosrath, däucht sie himmelblau.

Rurzum: Aus jener Urzeit Märchen, Aus jener Vorzeit fraffer Nacht, Hat Minthus nus ein schönes Pärchen Von Winderthieren übermacht.

Athen hielt hoch Minerva's Eulen, Wie Rhodos seinen Erzstoloß; In Rom soll man "mit Wölfen heulen", Berlangt der Schafe dummer Troß.

"Bozu in Rom das Wolfgezeter, In dieser wundervollen Stadt, Bo man den herrlichen Sanct Beter Und einen Viceherrgott hat?"

So fragt vielleicht ein Ricodenius, Der dort den Carneval verbringt, Trotzden ihm warnend das "Oremus!" Beständig in die Shren flingt.

Bielleicht ward niemals ihm die Kunde, Die uns die Mythe überbracht: Daß eine Wölfin ein paar Hunde In Rom gefängt und groß gemacht.

Die Wolfsmild, machte sie jo geifrig, Daß ewig Zauf und Streit entstand, Bis Romnlus einst, übereifrig, Den Remus spießte an die Wand.

Doch nütte dir der Tod gar wenig, Den du dem Zwillingsbruder gabst, D Ronntlus: du wurdest König, Der Remus aber wurde Papst.

Der Kampf entbrannte immer heißer, Der Haß, geschürt zur höchsten Gluth, Entstannute Leide Bullenbeißer Zur allertollsten Hundewuth. Berflucht vom Papst ein jeder Kaiser, Berdammt der Papst vom Kaiser war; Du Christenpöbel, sich, du weiser: Das ist der Bölsin Zwillingspaar!

### Denkübung contra Thanksgiving.

(1885.)

Wenn Alle einmal dächten, Ein einzig Mal im Jahr Ein geistig Opfer brächten Anf der Bernunft Altar: Wär' Den fen statt zu danken In steter Wiederkehr Geübt, die geistig Kranken Berschwänden immer mehr.

Wenn alle Yeute bächten, Wie Menichen stets gethan, Wär's aus mit Himmelsmächten Und mit dem Götterwahn. Der Himmel stiege nieder Und, die ein "Gott" entzweit, Die Menschen würden Brüder In Lieb' und Einigseit.

Zwar gibt sich hier die Frage: Sb Denken sich auch lohnt? Da Denken eine Plage Für Den, der's nicht gewohnt. Viel leichter sei Verdauung Bei dankerfüllter Brust, Da käme die Erbanung So leicht und unbewußt.

Es stehen die Gedanken Richt Jedem zu Gebot, Wie Medicin dem Kranken, Dem Hungrigen das Brot. Nach Brot versteht zu jagen Der allerdümmste Tropf; Es hat den stärtsten Magen Gar oft der schwächste Kopf. Bu fressen und zu saufen Weiß auch das liebe Vieh, Die sehlt dem großen Haufen Dazu die Energie.
Doch leider ist es oben, Beim Hauptpunkt, schlecht bestellt, Wosur die Narren loben Das "Oberhaupt der Welt".

Schlimm sind die Botokuden, Doch schlimmer ist der Christ, Der den gehenkten Juden:
Den eignen "Herrgott" frißt.
Drum möcht' er Jeden heusen, Der nicht den Blödsinn saßt, Der noch nicht alles Deuten Auf Tod und Leben haßt.

Wie fann es besser werden, So lang der Wahn florirt Und überall auf Erden Die Schuftigkeit regiert? So lang Theosebeia\* Den Geist in Banden hält, Gibt's keine Seisachtheia\*\* Für die bedrängte Welt.

Wofür das Volk soll danken? Wer lös't das Räthsel wohl? Begeistern es Gedanken Un's Knechtschaftsmonopol? Ja freilich, wenn es dächte Und einmal nur im Jahr: Es würden seine Rechte Vielleicht ihm einmal flar.

<sup>\*</sup> Gottesfurcht.

<sup>\*\*</sup> Laftenabichüttelung

### Reptilienperspective, aus der Vogesperspective betrachtet.

(Mls Renjahrsgruß an die Kanglerlakeien betrachtet.)

(1885.)

Wo drei Haare einsam stehen Auf brutalem Junkerkopf, Muß die Sonne untergehen, Daß im Moudschein strahlt der Tropf. Wo die Stirne von den Branen Bis hinab zur Wade reicht, Muß es jedem Schwachkopf granen, Wenn er sich mit "Ihm" vergleicht.

Jedes Ding erscheint verschieden, Je nachdem der Standpunkt ist: Nichts Erhabenes kann bieten Dem Besur ein Haufen Mist. Dem bekannten Pillendreher, Der in letztern bohrt ein Loch, Scheint er doch unendlich höher Als der Cotopari noch.

Ist der Mensch ein Erzphilister, Der vom Schlamme nie kam los, Schaut hervor aus seinem Mist er, Däucht ein Zwerg ihn riesengroß. Sitt am Knöchel des Schimpanse Dder an der großen Zeh' Eine Zecke oder Wanze, Dünst der Steiß ihr Himmelshöh'.

Jede Höhe oder Tiefe, Aus der Ferne oder Näh', Gibt fich aus der Verspective, Wie bekannt ift optice. Stehn wir hoch, erscheint uns nieder, Was der Wurm erhaben neunt, Wie das Ablerange wieder Montblancs Höhe faum erkennt.

Bor des "Mondicheins" hellem Glanze, Bor der Haardreieinigkeit, Steht gebückt die feige Schranze, Wie vor Gletschern hochbeschneit! Wem es noth, hinaufzuschen Mit des "Sauhirts" Perspectiv Wo drei Haare einsam stehen: Der steht sicherlich sehr tief.

### Cannibalismus.

(1885.)

"Ihr sollet eure Feinde lieben," So steht's im Fabelbuch geschrieben Doch dieser Feigheit Unnatur Folgt heut' der Cannibale unr.

Wo ift die christliche Gemeinde, Die so vernarrt ist in die Feinde, Wie es der Fidschianer ist, Der seinen Feind ans Liebe — frist?

Nie mețeln chriftliche Soldaten Die Feinde hin, um sie zu braten; Im Gegentheil bleibt Alles roh: Humanität gebent es so.

Awar hat man in den Christenstaaten Die "Feinde" früher auch gebraten In Glanbensgluth: auto da fé—"Aur Chre Gottes in der Höhl."

Doch Christenliebe geht noch weiter; Der Christenlasser ist gescheiter Als so ein roher Hottentott: Er frist aus Liebe seinen — Gott.

The Christen, wollt ihr ferner prahlen Und schimpfen auf die Cannibalen? Entscheidet nun, ihr habt die Wahl: Wer ist der größre Cannibal?

Sagt an, ihr Christen, wer ist besser: Der Menschen= oder Gottesfresser? Der Menschenfresser ist ein Bieh — Die Gottesfresser, was sind die?

# Die Religion der Liebe und ihre bekanntesten Werke.

(1886.)

Motto: "Tiese Fabel von Christus hat und ein heibengelb eingebracht." Papit Leo X. (1513-21.)

Ein Art von Communismus Bar zuerst das Christenthum, Aber tenslischer Papismus Schuf zur Tyrannei es um. Bas noch übrig blieb davon, Ist stupide "Communion".

Bon den schuft'gen Judenpfaffen Wollte sich das Bolf befrein; Wollte sich Erlösung schaffen Und ein Bolf von Brüdern sein. Das verdarb im Anfang schon Ein gewisser Davidsohn.

Jeder kennt die alte Leier:
Hofianna, Bivatschrein;
Doch der would de Bolksbefreier
Ritt auf einem Gsel ein.
Hente noch ist nicht ganz klar,
Wer von Beiden größer war.

Flößer, Fischer und Matrosen Machten einen kleinen Putsch; Doch sie kriegten auf die Hosen Und da war die Freiheit futsch. Denn der Leiter, à propos, War ein Feigling comme il faut.

Statt geplanter Bruderliebe, Gintracht, Freiheit, Menschlichkeit, Pflegten stets die Kirchen-Diebe Zwietracht, Knechtschaft, Zank und Streit. Gift und Dolch, autos da fé: Massennord war Recipe.

Wahnbethörte Botokuden Schlugen, auf ein Mönchsgebot, Neber vierzigtausend Juden Just an einem Tage todt. Diese "Liebesthat" geschah Ginst zu Alexandria.

Biele andre Grenelthaten Sind geschehen ebenda;
Todtgeschunden und gebraten Wurde auch Hypatia.
Daß sie überaus gelehrt,
Hat die Bestienzunst empört.

Anch der Bibliothefen größte, Die das Alterthum gefannt, Hat der Pöbel — "der erlöste" — Auf der Pfaffen Wunsch verbrannt. Eine halbe Million Rollen schätzte sie Theon. —

Repler nufte Hungers sterben, Als er, nach Copernitus, Beil er sich wollt' Ruhm erwerben, Schrieb: de Martis motibus. Doch gesichert allezeit Bleibt ihm die Unsterblichkeit.

Wie erging es Galilei?

Pfaffen warfen ihn in's Loch;

"In majorem gloriam dei"

Zwang man ihn zum Meineid noch.

Doch sogar im Pfaffenjoch
Rief er: Und sie dreht sich doch!

Wüthend fielen über Newton, Neben jedem Pfaffenvieh, Her die platinirten Juden, Und ein jeder Laffe schrie: Hört! Der freche Höllensohn Predigt Gravitation!

In dem dreißigjähr'gen Morden War die Lieb' so offenbar, Daß vom Süden bis zum Norden Deutschland eine Wüste war. Ungeheure Zärtlichkeit War auch Grund der "Bluthochzeit". In den armen Niederlanden Wütheten so manches Jahr Eines Schenfals Henferbanden: Da ward "Liebe" Jedem klar. Philipp, seinem Gott zu lieb, Ward ein Mörder und ein Dieb.

Daß auch oft die "Reformirten" Lieferten der Liebe Senf, Sie so heiß wie Calvin schürten, Das bewies das Kalb in Genf. Denn der Arzt Servet empfand, Daß sie hoch in Flammen stand.

Wenn sie nur so heiß einander Liebten ohne Unterlaß: Diese Fenersalamander Machten uns den größten Spaß. Fräßen sie vor Lieb' sich auf, Schlöß' in Lieb' der Lebenslauf.

Während Päpste üppig schwelgten, Ganz verthiert durch Völlerei, Frech des "Volfes Kühe" melften Durch das Heer der Clerisei: Lenste "Petri Schifflein" flott Durch den Schlamm der Vicegott.

Himmel hingen voller Geigen, Alles schwamm in Luftbarkeit; Die Bernünft'gen mußten schweigen In der ganzen Christenheit; Denn sie wurden, wie befannt, (Untiseptisch) gleich verbraunt.

Alerger fluchten als Panduren Bischof, Papst und Cardinal, Hielten heerdenweise Haushälterinnen — War ein Höllencarneval. Manches Volkes Sündenlast Ward im Vatican verpraßt.

Seit wir kennen die Geschichte Bon der "Liebesreligion", Sagen stets nur Bosewichte Auf bem Bapft- wie Königsthron, Die das Volk benutzten, wie Willenloses Arbeitsvieh.

Kurz: Die "Religion der Liebe", Der sich noch der Pöbel bengt, Hat nur Räuber, Mörder, Diebe Und ein Stlavenpack erzeugt. Jede Schandthat hat im Wahn Stets das Glaubensvieh gethan.

Drum, iddio "sempiterno", Der du uns den Himmel nahmst, Fahr hinunter zum inferno, Fahre hin, woher du kamst! Fahr ihm nach, du gläubig Pack, In der Allmacht "Seelensach"!

### Schon wieder miglungen!

(1879.)

"Allüberall herrscht Hochverrath, Der grauenhaft die Welt umnachtet, So daß ein freches Attentat Dem Kaiser nach dem Leben trachtet!

"Du lieber Gott, mit deiner Macht Beschütz vor Schützen Potentaten! Dieweil's an allen Enden kracht Bei unheilvollen Demokraten.

"An allen Ecken kracht es ,bumm! Durch gottvergeßne Anarchisten; Die Bummlerhorde zieht herum Im Baterland: die Nihilisten!

"Es ist die "gute alte Zeit" Dahin, mit jedem heil'gen Brauche; Sonst lag die Menschheit weit und breit Im Stanb vor Känbern auf dem Bauche.

"Ad Sott! Es geht zu Ende wohl Mit allen Herrn von deinen Gnaden: So manch geladenes Piftol Geht heute los so — ungeladen! "Es sett sich die verruchte Hand Zum Ziel den guten Landesvater Und drückt dann sos, im Unverstand, Mit Gott den frechen Hinterlader!

"Des Kindermädchens Grenadier, Der Stallmagd ftolgester Gefreiter, Der Amme Unterofsizier, Sie fallen um vor Schreck wie Schneider!

"Der Röchin straumer Leibhusar, Des gnäd'gen Fräuleins Sporenträger, Sie sind beständig in Gesahr, Wie aus Kurpfalz der tapfre Jäger.

"Maitressen mälzen ruhelos Und schreckensbleich sich auf dem Lager; Die allgemeine Angst ist groß, Es werden selbst Ennuchen mager.

Die Bölfer machen Miene schon, Durch Pulverminen die Regenten, Jedwede Drohne auf dem Thron Dem Himmel menchlings zuzusenden.

"In Betersburg, Verlin und Wien Beschirme, Höchster, deine Hohen, Anch wenn sie Nitroglycerin, Mit Dynamit vereint, bedrohen.

"Zum Glüd ift jene schwarze That, Der schnöde Kaisermord, miglungen! Die Mine ist nicht accurat, Sie ist — Gott Lob! — zu spät gesprungen!

"Es laufen Telegramme ein Bon Herrschern aller Nationen; Die Nettung unß bejnbelt sein Durch hohe Gratulationen."

Wer wird, wenn all die Nänberbrut Bon Bolfeshänden sollte sterben, Das ungeheure Nänbergut Anf legitime Weise erben? Darüber wird der große Rath Der freien Bölker einst verfügen; Man wird sich mit der guten That, Als gutem Ansang, wohl begnügen.

### Zusulu's Apotheose.

(1879.)

Boll Helbenmuth und Thatendurft Zog Lulu aus von Chiselhurst, Mit Kaffern sich zu messen. Es war der junge Firlesanz Auf einen grünen Lorbeerkranz Fuchsteufelswild versessen.

Er dachte wohl: "Bei Weissenburg, Da kam ich ja so glücklich durch Mit meiner Kugelspritze; Im weit entsernten Kaffernland, Da sind die Deutschen nicht zur Hand, Kein Moltke und kein Fritze.

"Dort bin ich weit entfernt vom Mein, Drum frisch und wohlgemuth hinein In's heiße Schlachtgetümmel! Baßt auf, es kommt ein Kaiserssohn: Mein Name ist Napoleon, Ihr dummen Kassernlümmel!"

Die Kaffern lachten laut: ""Jaha! Da drüben auf St. Helena, Da gab's einst einen solchen. Der war gewiß dein Großpapa?\* Auch wimmelte Paris einst ja Bon Bonaparte-Strolchen.

"Der Ahnen Mordhandwerf zu lieb Willst, strophulöser Tagedieb, Du Affrika bestegen? Ja, ja, du konunst uns eben recht, Ein solch brutales Mordgeschlecht, Das wollen wir schon kriegen.

<sup>\*</sup> Rapoleon III. war der im Ehebruch erzengte Sohn seines "Onkels", Napoleon I.

"D Lulu, du kamst assez gai, Dieweil die Mama sar away, Ju's Land der Papageien. Dein Papa ist schon längst in hell, Drum wollen wir, du Mordgesell, Dorthin dich assegaien.

"D wenn ich nur von A bis Z Die gauze Brut beifammen hätt': Bom Czaren bis zu Leo! Ich brächte Alle wundernett Gar flink und fäuberlich zu Bett: Ich heiße Zet— o weh, o!"—

So sprach mit ritterlichem Sinn Zum Sohn der Circusreiterin Der König aller Zulus. Zu Lulu's Schreck entlief sein Pferd, Da ward der Gsel angespeert:

Das war das Ende Lulu's.

Die edle spanische Mama, Die warnte oft vor Afrika Den ungezognen Rangen. "Ei geh nie mit Britannia! Du weißt ja, wie's dem Großpapa Mit Engelland ergangen!"

Er war gewarnt, er war belehrt — Hat sich partout nicht dran gekehrt — Und Maina ward gerochen.
Denn wer die Frau Maina nicht ehrt, Der ist kein Schüßchen Pulver werth:
Drum ward Lulu er stochen.

Da liegt er nun, am fremben Strand, Im glühend heißen Wüftensand, Im Kaffernland begraben. — O möchte jede Residenz Jur Zeit der Fürstenpestilenz So brave Kaffern haben!

### Der Reichshund.

(1879.)

Frage: Son die Menichheit ewig von fürstlicher Banditenbrut mißhandelt und beraubt werden ?

Bo gibt es einen tollern und Malitiösern Zollernhund, Mis Bismarck, vulgo: Phrase? Er beißt so rasend um sich her, Mis ob er toll und wüthend wär' Mitsammt der Reichstagsblase.

Er biß bis jest verteufelt stark, Und biß die Deutschen bis auf's Mark, Gehetzt vom Rohenzoller. Er schnappt und fläfft in toller Buth, Als drückte ihn die Hundstagsgluth, Und treibt es täglich toller.

Er legt dem zahmen Unterthan Inn Ueberfluß den Manlforb an, Auf daß er nicht fann beißen. Das hundetrene Wedeln nur Erlandt des Bluthunds Urnatur, Des Schufts "von Blut und Eisen".

Gebiffen wird und angebellt, Bas hündisch nicht die Schnanze hält, Gebiffen und zerriffen. Drum kuscht die Mente überall In Bismarc's großem Hundestall, Ans Angst vor blut'gen Schmissen.

Bann endlich wird der Zoller und Sein wuthentbrannter toller Hund Des Bolfes Buth erliegen? Es heißt, es wird die Hundeschaar Der Fürstenmente dieses Jahr Die sichern Kugeln kriegen.

### Victoria! Der Sieg ist unser!

(1885.)

Frisch auf, Germanen, stramm und stark, Bleibt tren dem Kaiserthrone! Jetzt geht es in den Palmenpark, Nicht in das kalke Dänentark, Nein, in die heiße Zone.

Es grasen da im Sonnenbrand Gebratne Antelopen; Geröstet wächst am Congostrand Kaffee, wie rings im schwarzen Land, Dem Paradies der Tropen.

Dem Erdäquator gar so nah, Da herrscht ein ew'ger Sommer; Wie schmeckt den Linien=Truppen da Ein fühler Trunk so gut — Hurrah! — Dem Baier wie dem Pommer!

Im frischen, grünen Palmenhain, Wo frei die Affen laufen, Beim süßen, fühlen Dattelwein, Da fängt man leicht sich einen ein: Man braucht ihn nicht zu fausen.

And fieht man da an Bergeshang Die primitiven "Bettern": Gorilla und Drang-Utang, Bierhändig spielend, ohne Zwang Auf Kofospalmen flettern.

Des Lenen hehre Majestät,
Die klugen Elephanten,
Die Boa, lieblich aufgebläht,
Sind Morgens früh und Abends spät
Die trenesten Bekannten.

Geftreifte Tiger sieht man hier Mit Leoparden streifen, Die erzgemüthlich, mit Manier, Echt königlich, mit Lannn und Stier Jun Mahl in's Dickicht schweifen. So fann uns nie im Waldrevier Die Langeweile qualen; Sobald ein Reich wir gründen hier, So ist es leicht, ein "Wappenthier" Aus Bestien auszuwählen.

"Cultursampi" tritt uns feiner nah Im Congoland, im heißen; (Es wächst von selber Alles da), Und nur mit "Schwarzen" sind wir ja Die richtigen "Schwarzweißen".

### Our liberties, my friends, Need constant vigilance.

(1879.)

Dies brauchte Riemand zu erffaren, Wenn alle "Menichen" menichlich maren.

Doch leider gibt es eine Maffe Leute, Der echten Menif den aber wenig nur. Die "Prominenten", sogenannt' Gescheute, Sind blos die Schimmelpilze der Natur. Erbärmliche Philister gibt es hente, Bon Menschen trifft man selten eine Spur. Im Mistheet wachsen jest die Menschenpslanzen, Gepflegt von allen herrscheuden Instanzen.

Sofern ein Entbroo den Pfuichdoctoren Entwijcht, wie "Engelniachern" ohne Zahl, So wird ein armer "Erdenwurm" geboren Und gleich beginnt die fortgesetzte Dual: Der Sängling wird von schwindelnden Pastoren Als "Schäflein" beigefügt der Heerd Zahl. Dafür bezahlt der Vater einen Thaler,

So wird beim ersten Eintritt in das Leben Das minorenne Menschenfind verirt Und von Privilegirten noch daneben Mit "heil'gem Del" gesehlich angeschmiert. Das Schäftein wird, es fann nicht widerstreben, Dem legitimen Schaftall annectirt.
Dann kommt, ist erst genügt dem Trng und Wahne, Des Körpers Leiden mit dem ersten Zahne.

Ein staatsgetrener Sängling kann nicht schimpfen, Wenn ihn der Staat bedroht mit Barbarei; Geseglich vorgeschrieben ist das Jupsen, So sagt die unerdittliche Kanzlei. Und sei der Jupssessischen von franken Nymphen: Der Staat besiehlt, da heißt's: Ruhpockerei! Was scheert ihn der Protest gelehrter Männer? Er ist in den April geschickt durch Jenner.

Hierauf erscheinen Masern, Scharlachsieber, Sogar Epilepsie, Paralysis, Rhachitis, Stropheln und Inberkelichieber, Mit Anämie und Phämie gewiß. Wer lebt dabei in Löchern, wie der Biber, Der hat schon einen unheilbaren Schmiß. Im zarten Alter sterben, ist viel besser, Als später Hunger leiden, als — Prosessor.\*

Wer ausgelassen war in jungen Jahren, Wird eingezogen, wenn er zwanzig alt, Für "Gott und Vaterland" in Kriegsgefahren, Zum blut'gen Streit bespotischer Gewalt. Das Fechten für die fürstlichen Varbaren Ist Pflicht, doch nicht zum eignen Unterhalt. Die Arme mag er in der Schlacht verlieren, Der Arme! und vor Hunger dann crepiren!

Ein eifern Krenz trägt er auf siechem Herzen, Ein hölzernes schmückt später seine Gruft; Drum mag er benken, voller Grimm und Schmerzen: Du stirbst für einen königlichen Schuft! Und die mit Menschenleben sühllos scherzen, Berpesten nach wie vor die Lebensluft! Wenn nur die Mütter einmal klüger wären, Sie würden künftig Krüppel nur gebären.

Dann gäbe fürderhin es feine Kriege, Sobald an "strammen Kriegern" Mangel wär', Und feine "sorbeerreichen", blut'gen Siege Belasteten das Mutterberg jo schwer.

<sup>\*</sup> Um nicht anzüglich zu werden, jagen wir nicht als preußischer Schulmeifter.

Es lieferte fortan nicht jede Wiege Kanoneufutter für das "tapfre Heer". Die Herrscher müßten, wie vor alten Zeiten, Sich gegenseitig felbst den Hals abschneiden!

### Es ist vollbracht! .

(1880.)

Nun endlich ist's errungen, das höchste Ziel erreicht, Das jedem dummen Jungen das fromme Herz erweicht, Der bentschen Ginheit Gipfel steht fest als Wacht am Abein, Des Rölner Domes Zipfel ichant weit in's Land hinein. Ein rauschendes Tedenm brauft laut den Rhein entlang, Man reißt im Mansolenm am Raiserglockenstrang. Der Glode ichanrig Brummen, ihr granenhafter Klang, Ist ein gespeuftig Gummen, wie dumpfer Grabgejang. Mit Pferdefräften orgelt begeistert der Cantor, Bor Freude trunken torkelt umber der Mönche Chor. Es plarren alle Pfaffen aus vollem Mund angleich, Die für den Himmel ichaffen ein irdisch Böllenreich: "Sit Dominus eternus, rex coeli vobiscum!" Diabolus infernus! Wie ist das Bolf jo dumm! Woran jo manch Jahrhundert in duftrer Geiftesnacht Sich gnälte: hier bewundert, was Eflavenfinn vollbracht! Das Böchste, was auf Erden die Dummheit je gebaut : Rajernen, Kirchen, werden im deutschen Reich aeschaut. Soch raget über alle Gebände, jo man fennt, Die Rölner Menschenfalle, als "Fortschrittselement", Ein wahrer Chimboraffo, Borusso-fönialich! Man fängt mit geist'gem Lasso bas Bolf gewöhniglich. So steht nun in Vollendung des Rückschritts Denkmal bent': Das ist die neuste Wendung der schönen neuen Zeit. Fortan herricht em'ger Frieden im Zollerureiche nur, Und gründlich ist entschieden der Kampf mit der Cultur. Bergessen ist der Hader, gesühnt der Fluch von Rom: Es hat der "heil'ge Bater" geweiht den Kölner Dom. Bach, alter Barbaroffa, wach auf vom langen Schlaf! Jett geht es nach Canoffa, ichon frent sich jedes Schaf. Entfleucht, gespenst'ge Raben! Im Reich ist permanent Der Freiheitsgeist begraben: Da steht das Monnment!

### Centennial-Symne

bes inspirirten Poeten Greenleaf Bhittier; übersetzt von G. T. Eben.

Gott unfrer Bäter! bessen hand Streut aus Jahrhunderte wie Sand, Wir nahn uns heut' vereinigt, frei, Dir und dem Baterlande tren. Du schützest nun uns hundert Jahr', D schützest nus für immerdar.

Hier, wo vertranend ihrem Hort Die Väter sprachen einst das Wort, Deß Echo rief die Freiheit wach, Vor dem der Knechtschaft Kette brach: Hier einen hente brüderlich Die Völker aller Jonen sich.

Schirm uns, dieweil die nene Welt Der alten Hand in Frenndschaft hält, Bereint mit ihr zu ehren sincht Der Künste Sieg, der Arbeit Frucht! (Durch das Monopol?) O laß in innigem Verband Wetteisern sie mit Hirn und Hand!

Hier, wo der Bölfer Hader schweigt, Inr Eintracht jedes Herz sich neigt, Im West (!) laß in Erfüllung gehn Den Engelsgruß von Ostens Höhn; Der Liebe goldnes Bließ sprich du (wollige Liebe das!) Des Friedens Urgonanten zu.

Daß Kunft sich hier zur Arbeit schaart Und Rügliches mit Schönem paart, Dir danken wir's — boch Eins noch gib: Den Ingendsinn, der Ehre Trieb, Der nicht für Gold und Aemter seil, Der uns allein gereicht zum Heil!

D schirm du uns durch manch Geschlecht, Im Frieden sicher, start im Recht; Als unser Freiheit sester Hort Laß uns erkennen stets dein Wort, Damit das neue Hundertsahr Sei reiner als das alte war!

Unmertung. Auf folde lanmerichmänzige Art ichmeicheln die spread-eagle Boeten bem gebankenlofen Bobel und bringen ibm ben Glanben an feine Boutommenheit bei.

### Dieselbe,

in's Bernünftige übertragen; benn gu grün lief fle ab, aber wittier hatte fie fonnen fein.

"Gott der Gerechte!" stammverwandt, Mit lots von Strensand in der Hand! Bir nahn uns hent' vereinigt, frei In hergebrachter Eselei. Du schützest uns unn hundert Jahr': Barum? — sagt Thomas Paine uns flar.

Hier, wo vertrauend ihrem Hort Die Bäter sprachen einst das Wort, Deß Echo rief die Freiheit wach, Bor dem der Knechtschaft Kette brach: Bereinen hente lüderlich Die Belknap-Umazonen sich.

D schirm uns in der nenen Welt, So lang dein Parasol noch hält! Beschütze unsre Wassersincht, So lange Pio Nono flucht! Beglücke stetig unser Land Mit Psaffenthum und Unverstand!

Hier, wo der "Landesvater" schweigt, Bor Niedertracht das Bolf sich beugt: Jun Westen laß uns wieder sehn, Daß besser die Geschäfte gehn. Mit Hilfe deiner Pfaffen zieh Das Bließ ab deinem glänb'gen Bieh!

Der bustle sich zum pulpit schaart, Wenn Veecher sich mit Lizzy paart. So lang ein Pfasse eristirt, Wird lustig weiter beecherirt; Die Männer ziehn am Narrenseil Und Ehr und Tugend halten seil.

Berleih uns noch ein nen Geschlecht! Das "schöne" paßt uns nicht mehr recht. Als unster Freiheit sesten Hort, Pflanz lustig Pfassentnechte sort, Damit das neue Hundesahr So fruchtbar sei, wie Beecher war.

### Nachträgliche Erkundigungen.

(1876.)

(Bu Rut und Frummen Aller Dummen.)

Wo lebt der freche Polizist, Der jedes Bürgers Bormund ist? Wo darf ein jeder Knüppelfris Ausspitzeln jeden Sonntags="Spit"? Es ist im Nest der Mncerei: Wo Dieb und Mörder gehen frei.

Wo schnüffelt jeder Sudel=Roch Um Schabbes durch das Schlüffelloch? Wo sindest du, am Tag der Ruh', Blos Buttermilch von Pastors Ruh? Es ist im Temperenzlernest, Wo Hornvich herrscht mit Rinderpest.

Wo dankt man Sonntags seinem Gott Für wohlgelungnen Baukerott?
Wo liegt die Industrie todtfrank?
Wo bricht sogar die Savings-Bank?
Ein Blinder ist, wer das nicht sieht:
Es ist im Land des freien Tweed.

Wo wird das goldne Kalb verehrt, Das Coupons fressend, Grünbäcks mehrt, Und Kassen leerend, unverwehrt, Im Ausland seinen Ranb verzehrt? Es ist im Land, wo halb und halb Ein Orthodochs das goldne Kalb.

Wo wird vor Wahlen, nugenirt, Dem Bolte Brei um's Maul geschmiert? Wo wird's hernach, vor aller Welt, Bon Fachpolitisern geprellt? Es ist, wo durch den Gannertrieb In's Amt gelangt der schlanste Dieb.

Ju welchem segensreichen Land Wird ausgesangt der Mittelstand, Auf daß vom frechsten Banernfang Sid, mästen kann der Missiggang? Es ist, wo Alles darauf zielt In's Ant zu kommen, und dann — stiebtt.

Kurzum: Es ist im Pfassenland, Wo Freiheit weicht dem Unverstand, Es ist im Land des Mammongotts, Im Mistbeet geist'gen Bankerotts: So weit der "Vankee doodle" stingt, Die Geistesnacht das Bolf unwingt.

# Thanksgiving Excursion of the Turkeys who Survived November 26, 1874.

(Recitation by an old rooster.)

(1874.)

My lucky brethren, let's be gay, And highly elevated, All who survive the fatal day The idiots celebrated.

Bur Freudenseuer habt ihr ja Die tristigsten Motive: Ihr athnet noch, drum schreit Hurrah! Und jubelt inclusive.

Some merry gobblers went to rest Last week—alas, for ever!— 'While "sherry cobblers" sought and blest The christians' thirsty liver.

So mandem Kameraden ging's Bor Kurzem an den Kragen, Gar oft an einem Haare hing's, So war't and) ihr erichlagen.

A cruel fellow, full of smoke And fire, on the Potomac, Has issued orders ('tis no joke) To send us to the stomach. Da hat man's wiederum gesehn: "Die Welt regiert der Magen;" Er proclamirt, dann ist's geschehn Um All', so Federn tragen.

O, cruel man! Thy foul pretense, "To seek thy maker's glory:"
(At war with truth and common sense)
Sends fowls to "purgatory."—

Der Name "Gottes" hilft gar sehr Zu jeglichem Verbrechen; Man nennt es fromm, zu "Gottes Ehr" Die Turkens abzustechen!

His Lordship's name must sanctify All crimes, from theft to arson; To rob, to steal, to brag, to lie, Are duties of the parson.

Wenn Einer untren wird ihr Mann, Wie Lizzy ward ihr "Böser", So schließt sie sich "Herrn Jesu" an — Und Henry wird Erlöser.

Sir Theodore was not always brave (His printing kept him busy). Thus came his friend, a clown, a knave, To Ply-his-mouth to Lizzy.

Ward trante T. mit L. — herrje! Und Theodor trante Beiden! Durch Henry ward zum Hahnrei T.: Ließ sich von Lizzy scheiden.

Her brains were *nil*, her morals loose, *I. e.* she loved her preacher (breacher?) Thus found "her holy ghost" a goose: A hen-reward of Beecher.

So geht's in unirer Mörder Welt, So lebt man voller Jubel! Denn wo es bimmelt, hat's geschellt Hür allen Erdentrubel. Thus goes the holy swindle on Among the priestly cobblers: Each "holiday," therefore, is one *Auto da fé* for gobblers.

So lang man schwindelt, stiehlt und lügt, So bleibt's für uns gefährlich, Weil dann man uns am Kragen friegt, Wie's bränchlich war alljährlich. —

#### MORAL:

My brethren, exercise your wings, And practice soaring higher! And where a murderous churchbell rings: Skedadle from the fire!

### Deutsch-amerikanische Editoren-Menagerie.

(1870.)

Motto: Wer wagt es, Nittersmann ober Knapp',
Bu tanchen in diesen Schlund
Der editoriellen Cloake hinad?
Wer's wagt, kommt gewiß auf 'nen Hund.
Da unten ift's schauer: und fürchterlich —
Der Mensch versuche die "Euter" nich!
Der Sterkliche trachte nummer, zu schauen,
Was die himmlischen guödig beberten mit "Grauen"

Herbei, berbei, verehrte Herrn und Damen, Herein in diese "Geist"=Menagerie! Die Bestien, wie sie hier zusammenkamen Bom gangen Erdball, sahen Sie noch nie. Sie sehen Raritäten hier von Thieren Ans aller (Ama=) Zonen Jagdrevieren : Sier dieser tappig=plumpe Fleischfolog Mit dider Haut, ist das Rhinoceros; Es stammt, wie das naive Krofodil, Als ächter Unterthan vom heil'gen Ril, Wo Despotie, Magie und Religion Bergifteten das Bolf der Urzeit schon. Mus jenes Berenkeffels Bestmiasmen Entiprangen Seuchen aller Urt, Die Menschheit mit den schenßlichsten Phantasmen Behaftend bis zur Gegenwart.

Die Cholera entsprang dem gift'gen Reit, Rebst Typhus, Syphilis, furzum Jedwede Senche, doch als schlimmite Best : Das alt= und neue Indenthum. Demfelben Schlamme, dem Alligatoren, Entsprossen and die dentschen Editoren. Bier seben Sie, im schönsten Seelenbunde, In ungetrübter Barmonie, Die deutschen Heufer und die deutschen Hunde: Das unterthän'ge Zeitungsvieh. Seht das Gewürm! Es frencht auf allen Vieren Und rutscht auf seinem Bauch herum Bor den gefronten Königstigerthieren : Devotes Dentid= und Brengenthum! Es zeigt sich hier: das große Bolf der Deufer Erzengt, im gift'gen Sohenzollerndufte, Sowohl der Menzeit allergrößten Benter, Alls and, zu preisen ihn, die größten Schufte. Bie ränchern selbst dem blutigften Banditen Mit Luft die deutschen Zeitungsjesuiten! Jedwedes Schenfal, dem die Menschen fluchen, Berherrlichen corrupte Breß-Ennuchen. Allüberall verhöhnt die Menscheurechte Der feile, schmitg'ge Trog der Zeitungsfnechte. Bur Ruechtichaft nur ist Dieses Back berufen Und Manneswürde ihm verhaßt; Was seiner Niedertracht nicht pagt, Berstampft es mit den schmitz'gen Gjelshufen. Der Schlimmite unter diesen Erzhallunken, Bang fuselduslich, Wilhelm=Bismardtrunken, Der raucht den stärksten Lausewenzelknafter, Rriecht dort im Schlamm, ein wirklicher Morafter. Ihm nah im Sumpfe, feht die gift'ge Kröte : Das ift ein Weiberfrennd, nur etwas blode. Dort in dem Schilf, der Hohenzollernleder, Das Teiggesicht, ist par metier ein Beder. Im Schlamm da drüben, unter den Slowaken. Das find blos jecundäre Breffojaken. Die schreiben uur für Henchler und für Mucker. Alls Schufterle ber bentschen Zeitungsbrucker. Im Schurgfell dort, der thätige Senater, Der Diplomat und dentsche Abt el Kater, Versteht es, mit Ministern fein zu schmausen, Als Tafelfreund des Grafen von Schönhausen. Ms er der Bickelhaube Höh' erklommen, Da ist auf seinen Ruf der "But" gekommen

Und hat aus vollem Dichterhals gefräht: "Hoch Wilhelm! Hoch des Raisers Majestät!" Auf jenem hohen Berge von Gnano, Da sitzen Raditable vom "Biano", Der neuen Weisheit generose Spender, Im Bianissimo La bsappermenter. Daneben, mit dem Mir des Biedermannes, Stolzirt der deutschen Sprache Schinderhannes; Sat früher Viel in Stlaverei "gemacht" -Die Rebellion hat ihm viel Leids gebracht. Jett muß er sich mit Kindermord befassen, Durch die "Madamen, die sich sprechen lassen." Im hintergrund, die mit den Midasohren, Das sind die "Grauen" von den Edi-thoren. Vorn stehn der Wahrheit frechste Antipoden, Die durch und durch verthierten Zeitungsfnoten : Der Presse Estimos und Kamtschadalen, Die Editoren=Botofuden, Und, die für jede Niedertracht bezahlen, Die Erzprincipienschacherinden: Der deutschen Presse afterdeutsche Schufte, Die stinken von des Zollers Moderdufte, Die Ehr= und Schamgefühl total verloren, Die gange meute gefaufter Editoren, Rurzum: Die incurable Rlauenseuche Im Redacteur= und Editorenteiche, Die Alle schuld, daß Deutschland "groß und frei" Durch ihre Rriecher=Wedel=Efelei.

### Barbaruffia.

(1871.)

Motto: Bieltausend Opfer ächzen In namenloser Bein; Die Kaiserraben frächzen Gar schauerlich barein.

Stimmt an mit hellem Hörnerflang Das Lied der deutschen Lieder! Reißt stolz an jedem Glockenstrang Und dimmelt Alles nieder! Des Vaterlandes "Hochgesang", Das ist: der Freiheit Niedergang, Halt jeder Hohltopf wieder. Bom Katzenjammer ist erwacht Der Alte im Kyffhäuser, Und weil die Zeit ihn gran gemacht, Erscheint er als Nothweißer. Doch ist mit Schwarz er gut bedacht: Hat stets nur Nachtarbeit vollbracht, Der schusstige Duckmäuser.

Benebelt saß der Rothbart schon Zu lang im Felsenkeller, Bergessend Reich und Kaiserthron Im goldnen Muskateller. Sein Kopf ward ihm gar schwer davon: Das scharse Gift der Kaiserkron', Es wirkte um so schneller.

So blieb denn der fossile Tropf In Bergesbauch begraben, Und um den altersschwachen Kopf, Da flatterten die Raben, Die neulich in dem granen Schopf: Des blut'gen Henkers Kaiserzopf, Sich eingenistet haben.

Es ward der größte Dummerjahn, Bom Freiheitsmorde trunken, Mit blut'gem Purpur angethan Bon fürstlichen Hallunken. Der Pöbel öffnet ihm die Bahn, Im mittelalterlichen Wahn, Im Blödsinn ganz versunken!

Es brüllt Hurrah der dumme Troß, Weil jene Erzcanaille, Champagner sansend, Blut vergoß Im Schlosse zu Versailles! Der Lorbeer, den nur er genoß, War, der im Fener ihm entsproß Der demi-monde-Bataille.

Sie nennen ihn "der Einheit Hort, Des deutschen Reiches Mehrer," Der stets geschwelgt im Freiheitsmord, Als Bölferglückzerstörer. Der steis geschlachtet, sort und fort, Nach Herzenslust, mit einem Wort: Des Baterlands Verheerer.

Nun setzt man einen Leichenstein Zertretnen Menschenrechten; Ein Monstrum nußte Kaiser sein, Der Schuftigste der Schlechten! Ein Bluthund, an Moral ein Schwein, Ein Schensal hält "die Wacht am Rhein", Verehrt von feilen Knechten!

Es weht ein herrlich Bruderband, Als schwarz-weiß-blut'ger Wimpel, Hinfort zu Wasser und zu Land: Der Stolz bethörter Gimpel. Mit Niedertracht geht Hand in Hand Der Knechtssium und der Unverstand Total verkommner Simpel.

Die deutsche Einheit, lang erträumt, Erdichtet und ersungen, In Versen und auch ungereimt, Ist endlich doch errungen! Die Freiheitssaat, sie schießt, sie keimt: Germania, du bist gekeimt, Es ist, "bei Gott," gekungen!

Du hast der Anechte Ziel erreicht, Du großes Volk der Denker! Hast deinen Heldenmuth gezeigt Im Frohndienst deiner Lenker: Dem, der nicht auf dem Schlachtseld bleicht, Hat "Liebe" das Gehirn erweicht Für — seinen Oberhenker!

Was früher alle Welt ergett Als märchenhaft Gemunkel, Wird schrecklich klar, man sieht entsett, Es hellt sich auf das Dunkel: Aus Königskrätz, da ward zulett Der Kaiserkrebs, der gipselt sett Im neuen Keichskarbunkel!

## Wer ift der Erzbarbar?

(1877.)

Wer ift der Bertreter der Bestialität, Wie heißt der "Humane", der "Gute"? Man neunt ihn die russische Biehmajestät: Den juchtenen Schwinger der Knute.

Wer ist es und war es, der immer bereit, Die friedlichen Bölker zu würgen? Es haust an der Newa die Henkerhoheit, Ihr sindet sie nicht bei den Türken.

Die reißende Bestie, die ungähmbar ist, Noch rauchend vom Blut der "Bolacken", Sie heißt: der sanatische russische Christ, Der Kunterich thier'scher Kosacken.

Was heimlich ergeben dem Schnapssoffe ist, Berluderte Himmelsbarbaren: Der fuselbegeisterte, beechernde Christ, Der sympathisirt mit dem Czaren.

Bornirtes, von Pfaffen geknechtetes Back, Columbia's ewige Schande! Ihr findet am duftenden Ruffen Geschmack, Moralische Limburger-Bande!

Doch ist auch der Russe ein christlicher Taps, Der sehr nach dem Geistigen dürstet: So säuft er doch ungenirt öffentlich Schnaps, Dieweil im Geheimen ihr "bürstet".

Bekenner des Arenzes, wer hat wohl erdacht Die schenßlichste aller Torturen?
Wer ist's, der Millionen schon niedergemacht?
Die Bande von Psaffen und H.....

Es sitzet ein Henker auf jeglichem Thron, Es trieset von Blut, was regieret; Doch werden im Namen der "Heils"-Religion Die Meisten zu Tode curiret. Man setzt der geschlachteten Menschheit sodann Ein himmelhoch Beinmansoleum; Und was sich von Krüppeln herbeischleppen kann, Das brüllet ein höllisch Tedeum.

### Der bedeutungsvolle Schluck.

(1877.)

"Quos ego! - sed motos praestat componere fluctus."

Bürzend mit viel weisen Reden Ihrer Humpen volle Zahl, Saßen jüngst die Reichstagsschweden In des "Kanzlers" Bierlocal.

Und sie lösten viele Fragen In dem brannen Element; Und sie gingen ohne Zagen Los auf die vom "Orient".

Ja, sie rücken ked und muthig Auf die heiße Frage sos, Die so grauenhaft und blutig Hängt am Himmel, riesengroß.

"Fürst und Kanzler, hochgeboren, Thut uns eure Ansicht fund!"— Und sie strampeln mit den Ohren, Hängen an des Kanzlers Mund.

Wie das delphische Orakel Hub nun an und sprach die Sphing: "Wie man löscht die Kriegessackel, Fft bekannt mir allerdings."

Und es hing an seinem Munde Jedes Auge still und stumm; In der athemsosen Runde Ging ein leises Schauern um.

Hochbegeistert griff ber Sprecher, Dem die "Frage" sonnentsar, Nach dem vollen, fühlen Becher: Weil sie gar so "brennend" war. Ms geheinmißvoll der Zecher Ihn geleert bis auf den Grund, That der allgewalt'ge Sprecher Auf den allgewalt'gen Mund.

Doch wie, stets geneigt zu Scherzen, Selbst den Reichstag er nicht schont, Sprach er frei, mit offnem Herzen, Offnen Mundes, wie gewohnt:

"Brennend, das ist, ohne Phrasen, Jetzt die Frag' im Orient; Doch es heißt: "Man soll nicht blasen, Was uns keine Blasen brennt."

"Wie mir Gortschafoss ließ sagen Und Ignatiess fund gethan: Gehn die russischertischen Fragen Deutschland wirklich gar nichts an."

Weh! Es blieb den fühnen Reden Ob der Rede furzem Sinn Lang das Bier im Halse steden, Das credenzt ward in Barzinn.

Ach, den wißbegier'gen Schlusern Ward so bang beim raschen Wort! Und den armen Zeitungsdruckern Flog die schönste Ente sort!

### Moral:

Drum bedenkt beim vollen Humpen, Daß ihr nimmer end, erfrecht: Euren Kangler ausgupumpen, Wenn um fonft ihr bei ihm zecht!

# Der Argrund.

(1878.)

Woher rührt das Unglück der Welt? Ift's etwa aus Mangel an Geld? O nein! Denn die Hiter Der irdischen Güter, Die immer die Menschen geprellt, Sind überall glänzend gestellt. Die Lügner der himmlischen Brut In "Gottes" persönlicher Hut: Die fettwänst'gen Pfassen, Die geilen Schlarassen, Im Bunde mit fürstlichem Blut, Verprassen das ir dische Gut.

Die Zwietracht der Böller nicht ruht, Drum frist sie der Kriegsfackel Gluth. Durch höllische Briester Berwandelt in "Biester", Zersleischen sich Menschen mit Wuth, Die edel jonst wären und gut.

Warum kommt die Welt auf den Hund? Was ist von dem Elend der Grund? Es ist: Weil abgöttisch, Unsäglich hundssöttisch Der hirulose, menschliche Schund Mit herzlosen Rändern im Bund.

So lange der Pöbel jo dumm, Geht Alles jo ichief und jo frumm; Er trieft ja von Liebe Für Ränber und Diebe In hündischem Schweiswedelthum, Das löst auch die Frage: Warnm?

So lange vor Thron und Altar Ein freudiger Stlave er war, Ward immer belogen, Geschunden, betrogen, Beranbt der verthierte Barbar, Durch Bestien mit Kron' und Talar.\*

### Der erste April. (All Fools' Day.)

Eine fünfzehnhundertjährige Narrenposse. (Geit ben Concilien von Nicaa, 325—370.)

(1877.)

"Auferstanden ist der Jude," Heißt der Schwindel, riesengroß; Und in jeder Gottesbude Ist der helle Teusel los.

<sup>\* 3</sup>war ichrecklich, boch leider ift's mahr !

Abgestiegen im Hotelle Lucifers, wie Jeder weiß, Ward am dritten Tag die Hölle Dem "Erlöser" doch zu heiß.

Armer Seelen Brandgerüche Passen nicht für "Gottes Sohn"; Schnell darum aus Tenfels Küche Macht' er wieder sich davon.

Che noch der Morgen grante An dem Auferstehningstag, Schlich sich fort der arme Schaute Ans des Tenfels Zechgelag.

Weil die Menichen sündhaft waren Boller Arg und Aberwitz, Ist er flugs dann anfgesahren In den Himmel, wie der Blitz.

Dorten sitt er nun in Glorie — Selig wird, wer's glauben will; — Mit der pfäffischen Historie Schieft man's Volf — in den April.

### Die Modellrepublik.

(1876.)

Wo ist das reichste Land der Welt, Das reich an Wiesen, Wald und Feld, Das unerschöpflich an Gehalt Bon Mineralien mannigsalt? Wo lebt der "freiste Mann"? — Nun ja: Das Land, es heißt: Amerika.

Wo lebt das dünniste Bolf der Welt, Das, auf der Jagd nach Gut und Geld, Der Wissenschaft so ganz vergißt, Daß nur der Neichthum geltend ist? — Das dünniste Volt, man weiß es ja: Es düngt zur Zeit Amerika.

Wo lebt das frechste Pack der Welt, Das Menschenvich als Sklaven hält? Wo stößt uns auf, auf Schritt und Tritt, Der Muckerschuft, der Jesuit?— Es ist im Land Columbia, Man schinnst es "frei Amerika".

Wo dient als Schild der "Gottessohn" Der Beecherei und Religion? Wo hilft der geilen Pfaffen List Aus Nöthen der Abortionist? Es ist in diesem Pfaffenland: Als "Republit" ist es befannt.

Wo führt bei Wahlen fort und fort Der Kaffer stets das große Wort? Wo kriegt ein Amt ein jeder Schuft? Wo stinkt von Schwindel stets die Luft?— "D Gott vom Himmel," sch—an darein: Es wird Amerika wohl sein.

# Das allersehte "Jubeljahr".

(1878.)

Was rennt der Plebs, was wälzt sich dort Aus dumpsen Schaftasernen sort, Durch Pfügen und Cloaken? Es ist des Böbels schlammiger Strom, Er wälzt sich hin zum Psuhle Rom, Zum Ober-Stuhlkosacken.

Ans allen Enden strömt herbei Des Blödsiuns anfgerührter Brei Mit sturmesgleichem Brausen. Er fluthet hin zum Batican Und läßt sich dort vom Pa—vian Mit röm'schen Kolben lausen.

Sie kommen über Land und Meer, Ein ungewaschen Grunzerheer Bon Fren und Polacken; Ans Bayern, Wälschland, aus Tyrol, Der Lansit, Grät, aus Batignolles Ergießen sich Slovaken. Bon Cincinnati, Baltimore Erscheint ein groß Hornistencorps Zum römischen Potpourri; Anch aus dem Canton Appenzell Bricht auf die Kuhrie gar schnell, Boran der Stier von Uri.

In Buffalo und Syracuse, Rochester schwärmt es, in Cohoes, In Troy und Buxtehnde; New Yorks regierend Element Stellt auch sein dustend Contingent Aus jeder Gottesbude.

Ans Nord und Süd, aus Oft und West Ergießt sich diese Rinderpest, Aus jedem "Gottesreiche"; Es führet nach dem Batican Der fromme Pater Roymian\* Die Manl= und Klanensenche.

Sie bringen dort im "Inbeljahr" (Denn Ablaß gibt es nur für Baar), Was sie zusammenraffen: Die Dollars, Duros, Rubel dar, Worüber stets ein Jubel war Bei Roma's feisten Pjaffen.

### Theologisches.

(1876.)

Ein lust'ger Kanz und urgemüthlich, Ein Lebemann tout comme il faut, War Zeus und that sich gerne gütlich Us Gott, in dulci jubilo. Us Freund und Gönner gar nicht bitter, Us amateur galant und sein: Fuhr manchmal doch er, wie's Gewitter, Fuchsteuselswild in's Pack hinein.

Der in Somburg die "Beterspfennige" verjubelt hat vor einigen Jahren.

Alls Weiberfreund kein Kostverächter, In puncto puncti pünktlich sehr, Genirten ihn die besten Wächter Und Argusangen nimmermehr. Gelüstet' ihn nach Kurzweil, niöcht' er Mit Menschenkindern menschlich sein: Erfor er sich die Fürstenköchter Zum Schäferspiel und Stelldichein.

Genan vertraut mit Weg und Stegen, Fand Eingang er bei Danas; Er fühlte sie als goldner Negen Und blitzte fühn bei Semele. Die Letztere besucht' er fleißig, Es scheerte sie kein Menschenspott, Sie schenkte ihm den lust'gen Zeusig: Den frenzsidelen Rebengott.

Als Schwanenritter gilt noch heute Beim "hochgebornen" Ränberpack, Das stets gelebt von Mord und Beute, Herr Zeus als Urahn von Geschmack. Ja, Leda war ein Vollblut-Madel Uns altem, prinzlichem Gestüt;
Denn rückwärts heißt ja Leda: Abel — Das weist auf venisches Geblüt.

Ms Jo's Reiz sein Ang' entzückte, Da ließ es Zens nicht Rast, noch Ruh', Bis Merkur Argus arg berückte Und ihm entführte Juno's Kuh.\* Im Alpenland der Apenninnen Hielt Zens mit Jo sich versteckt Und hat den dort'gen Sennerinnen Das erste Milchgeschäft entdeckt.

Der Biehstand schien ihm zu behagen, Da später er, als Ochse gar, Europa über's Meer getragen, Die eine Königstochter war.

<sup>•</sup> Juno, Jupiters Schwester und rechtmäßige Gattin, "you know," hatte sich um die Dekonomie verdient zu machen gesucht, indem sie ihre Nebenbuhlerin Jo in eine Kub verwandelte und von dem hundertängigen Argus bewachen ließ, den Merkur einschläferte und die Rub stadt.

So trug, aus Liebe zu ber Schönen, Mit Stolz der Gott die Hörner jett, Um sich an jene zu gewöhnen, Die Ganymed ihm aufgesetzt.

Die Folgen jener Göttertouren Sind immerdar noch offenbar; Man findet auf Enropa's Fluren Noch eine große Rindvichschaar. Ja, göttliche Hornistenspuren Trifft überall man hente an; Bornehmlich bei dem Fluch=Panduren: Dem "Bullen"=Vich im Vatican.

Der Biehstall Roma's heißt die Kuhri, Der Nachwuchs ältrer Herrlichkeit; Befannt ist auch der Stier von Uri Als Orthodochse weit und breit. Jett werden Kälber schlecht behandelt, Drum ward, zur Schmach der Gegenwart, "In gährend Drachengist verwandelt Die Milch der frommen Denfungsart." —

Erflärt man dies für Larifari, Zu eitlem Zeitvertreib gemacht, So lese man den Charivari, Den schust'ge Psaffen ausgedacht. Ja, liest man ihre "heil'ge" Bibel, Das "Gotteswort", den Sanroman, Wird Einem so verteuselt übel, Wie weiland Pater Rotzmian.\*

Die allerfrechsten Götterunthen Erfand das rohe Christendunun; Bergiftend alle Geistesblüthen, Bringt's allerwärts die Freiheit um. Die viehisch rohen Sauwanstpfaffen Gedeihen beim brutalen Spaß, Denn unverwüstlich ist geschaffen Die sancta bestialitas.

<sup>\*</sup> Rachdem er in homburg den "Beterspfennig" verjubelt hatte.

# Bewissermaßen ein "Sängerfluch".

(1887.)

Hoch ragt aus alten Zeiten Noch mancher Ueberrest Bergangner "Herrlichkeiten" Brutaler Ritterpest. Es rankt an den Ruinen Der Ephen kühn empor; Die Ahnensale dienen Der Eulen düstrem Chor.

Wo einst die Waffen klirrten Und um das Felsgestein Nur wilde Flüche schwirrten, Zog Ruh' und Frieden ein. Des Burgverließes Grauen Wich hellem Tagesstrahl; Rings um die Trümmer schauen Die Reben in das Thal.

Wo lautes Schlachtgetümmel Im Waffenspiel gehauft Und rüde Ritterlümmel Geübt die rohe Faust; Wo wüste Zechgelage Sinst frechen Raub verpraßt: Winkt golden hentzutage Der Trauben süße Last.

Es zieht die Rebenhalde Um Hügel sich empor Bis zum Kastanienwalde; Da musicirt ein Chor, Der frei auf leichten Schwingen Den grünen Hain durchzieht Und jubelnd läßt erklingen Sein tausendstimmig Lied.

Wo blutgetränkte Speere Die Räuberfaust einst schwang, Da reift die goldne Aehre Das stille Thal entlang. Doch, seiber, noch das Beste Frist die Soldatenpest! Denn jede Königsveste Ist noch ein Nänbernest.

So lange nicht gefallen, Wer frech das Volk bedrängt, Und nicht in Tempelhallen Der Ligenpfasse hängt: Verpusst der "Arbeitsritter" Vergeblich seine Kraft. — Schneckt auch die Wahrheit bitter: Sie ist's, die Hilse schafft.

# Originalversuche im Englischen und Uebersehungen.

# 1. Originalversuche.

# "Yideant Consules, ne quid respublica detrimenti capiat."

(Senatus populusque Romanus.)

(1865.)

Is there a trace of honor left
In all this "great and mighty" nation?
Or can a traitor's vicious craft
Ordain its sheer annihilation?
Are all republics ruled so well,
And felons trusted with the steering,
That Liberty must go to hell
By scheming devils' engineering?

Is not *one* manly drop of blood Among these millions in pulsation? Is manhood lost because a sot Attempts a criminal dictation? Has all the pride and common sense This boasting people quite deserted? Has slavery's dire pestilence The nation thoroughly perverted?

No wonder that a commonwealth Thus rapidly goes to decaying If wardens of the public health Resort to swindling and to praying; While rogues control the politics As bare of shame as lost to honor, But sordid bargains, dirty tricks, Reward the silly "sovereign" donor.

Behold the filth in Washington,
The putrid cesspool of the nation!
It is a modern Babylon,
Brimful of slough in ev'ry station.
Of traitors what a brilliant set,
Of cowards, villains, knaves, and noodles:
A Vice became by chance the head
Of insolent and brainless doodles!

If not the nation can agree By simultaneous inspiration To hurl high-handed infamy And hell-begotten usurpation From high positions they degrade, Without a faltering or swerving: Then will it meet the cruel fate That slavish cowards are deserving.

NOTE.—Compare A. Johnson's villainous conduct.

# Consolation Tendered to New York Copperheads, Preventing their Turning Entirely into Verdigris.

(After the pat-riots of the coppery mob, September, 1863.)

You wished you were in "Dixie's land," And now you are in Dix's hand; \*
He's just the man for such a band
Of infamous, infernal brand.
He's apt to show you what a man be
As well as his percursor Canby.
Horatio, Wood, Vallandigham,
And all ye saints of treason,
Ye Macs and -lecks, ye Potters, Buells,
And Seward (this republic's shame),
I tell you what's the reason
That copperheads grow impudent,
And try to rout the government
As slavocrats' most baneful tools:
'Tis cowardice of "honest" fools.

<sup>\*</sup> When General Dix, the successor of General Canby, was appointed military governor of New York, the copperhead mob "caved in.

#### Similia similibus.

(Or: Simia similibus?)

(1861.)

There was a curious calculation As to the trans-atlantic furlough And half-mysterious transmigration Of Augur Hughes and profet Thurlow.\* On one suggestion, worth to quote, And where reliance we might place on, They were to serve as antidote To Slidell venom and of Mason. Thus, I don't find it strange, indeed: To see a nuisance with a Weed.

# For the Album of a Modern Republic.

(1862.)

'Tis marvelous that e'er in vain Republics, when in sad distress, Should look for rescue by a man, And find, most frequently, an ass! A modern Nero threats thy fate: Thou seest the Caesar at thy gate—Didst thou, of heroes destitute, Instead of Brutus breed a brute?

# A monsieur Victor Hugo, poëte du Saint Esprit.

(1862.)

Vous avez bien décrit les misérables, Mais vous n'en avez pas encore tous; Parceque de tous ces pauvres diables D'hommes "crainte de dieu" et fous Le flatteur le plus détestable, Mon cher, c'est l'hypocrite comme vous!

<sup>\*</sup> Profitable profet, known by his imposing steamer transactions with the government

#### New Year's Meditation.

(1876.)

MOTTO: La libertad es uno de los mas prec'osos donos que los cielos diéron á los hombres.

(Cervantes)

When, at the cradle of the New, We try the Old Year to review, We do it with unbounded pleasure; There is the old familiar crew To steer the ship of state anew, Fraught with "Reform" beyond all measure.

'Tis even so: The battle-cry
That filled the air and rent the sky,
The past few years, is apt to teach it.
"Reform in civil service"—why,
No other watchword sounds as high:
Therefore it is so hard to reach it.

Credit Mobilier was to show
That perjury was not below
The lying, swindling, Christian "Vices";
The "salary grab" in Butler's tow
Was merely meant to let us know
That Congressmen, too, have their prices.

"Reform, reform," where'er we look, In public, on the private hook, Pervades the rulers of the nation. In ev'ry corner, ev'ry nook, We meet a financiering Cook, Absorbed in deepest speculation.

The savings banks, our hope and trust. Securely hold our sacred "dust" Against all risks of peculation; As "Christian institutes," they must Stand firm, and if they ever "bust": 'Tis only due to defalcation.

In "rings," our globe surpasses far The system of the "Triple Star"; Their number is, in fact, unbounded. Besides, in peace as well as war, To clearly see our way, we are By splendid "moonshine" all surrounded.

Moreover, from the elements, Misfortune, hurts, and accidents, Our lives and goods are well protected: There rules a kindly Providence, With whom, by saintly reverends, We get, on easy terms, connected.

Of proofs thereof, we have a host; But, quoting such as strike us most As quite miraculous, we mention The saved among the thousands lost: A baker's dozen, at the cost Of Providential intervention!

The Lord with us, the Saviour near, What tribulation need we fear, What foe can plague us with vexation? In front we hold his promise dear, Our righteousness brings up the rear—And thus we draw our pay and ration.

We fight the devil day and night, And, may we conquer in the fight, Or fall, bedecked with lasting glory: Our future life, in heavenly light, Will make us peers of angels bright, Who dwell in heaven's upper story.

The faithful have an easy way
To shuffle off the "mortal clay":
The "heavenly kingdom" bids them enter;
But we, O hapless sinners, say
How we shall fare on judgment day:
We kingdom-hating arch-offender?

#### Converted to Reason.

(1878.)

The man who was the greatest trump In Plymouth congregation, Who blew the loudest on the stump The trumpet of salvation; The holy man of God's own heart, Beloved by young and old, The man who played so well his part In Plymouth's sacred hold: Alas! The saint who preached so well, And gave the devil lots of hell, Who caused the sinners' hearts to swell When holding forth on brimstone smell — The gospel-teacher fell! On Christmas, facing right about, He startled all his pious crowd, Proclaiming, earnestly and loud, With cutting sneers and pointed wit: "Dear friends, whose heads are level, There is no hell, no brimstone pit, In short: There is no devil. When Newton blasted hellgate's rock With dynamite well filled, Then hell was burst, and, by the shock. The devil, too, was killed. He just was busy with a plot, Our glorious Union to destroy, When galvanism reached the spot: A flash!—and fudge was the wicked boy. Thus, do not tremble any more For fear of 'things hereafter,' Since hell and devil, things of yore, Are but a stock of laughter." – Thus spake the shepherd to his flock, The sainted Plymouth hero; It gave the fold a serious shock, And froze their blood to zero. Some timid lamb was heard to say: Good God! This is the queerest way To hear a gospel-teacher! If naught remains the devil to pay, Why should we keep a preacher?

He used to give us hell so well, And was a powerful screecher; In fact, he was a preacher of hell, And now is a hell of a preacher!

## The Campaign of '84.

(A prediction fulfilled.)

(1884.)

O Blaine of Maine, You strive in vain! You cannot gain, Albeit you strain Your scheming brain. We will sustain Another man. Well, is this plain?

# Ad vocem: "Our Navy."

(1886.)

Dimensions are wondrous capacious From port-side cross over to lee; The hold is well built, and tenacious, And seemingly far out at sea. The movement is swift and most gracious, Effective it ought to be, sure; The timber appears very precious— But rather the Board's mighty poor.

#### Glory Hallelujah!

(On receiving the news of General Newton's success in battering down "Hellgate.")

(1878.)

Let ring the bells throughout the land, And let the cannons boom!
A glorious work has been attained:
The devil met his doom.

Our great Centennial's greatest feat Was recently achieved; From dread calamities, indeed, Our country is relieved.

Strike up a strain of jubilee, And let your anthem swell: The devil has been drowned, you see, And burst the gate of hell.

The law of *Heavens* a genius found Two hundred years ago; Another Newton, on the Sound, Gave *Hell* a dreadful blow.

The laws of gravitation work On earth as in the sky: They make the suns as light as cork, And make the mountains fly.

All praise to engineering skill, And daring enterprise, Connecting continents at will, Or rending earth and skies.

All hail to Newton's pluck and spell, And his galvanic cup: By knocking down the gate of hell, He blew the devil up.

#### The North Pole's Revenge.

(An extremely long metered version of a pertinent fact or two, bearing upon Arctic explorations.)

(1882.)

The Pole expeditions have caused the globe's axis its former position to shift,

And sent the once firm-rooted flag-staff of winter and darkness adrift!

So Poles have been shy of the Russian inquiries, historians say, Avoiding Siberian mines, with the Czar and the devil to pay. The pole can't be found, that's a fact the more evident, obvious, and clear,

As from expeditions in search of it always the statement we hear:

Beyond Norway's pineland, there grows neither tree nor substantial shrub

(All, ages ago, pined away) for to stick as a peg in the hub, Thus, further on North, he must needs be a very dull, confident soul

Who looks at the ninetieth degree for a flag-staff or even a Pole.

(The Poles were cut up and divided, as long as a century ago, By Austria, Russia, and Prussia, as every school boy must know.)

The place of the Pole is deserted, yelept "Arctic region" of yore:

The axis ran out, o'erheated and worn at the never-greased bore,

As seen in the light of the 16th of April's aurora borealis, Since when, by mad Boreas bored, we can tell what a boreal gale is.

The waters have lost their staid level, the river its bank overflows,

And man's habitations are swept by cyclones when old Boreas blows.

The icebergs of pole-land and Greenland's dread glaziers, vast icefields, high-steepled,

With numberless seadogs, and lions, and icebears, and walrusses peopled,

Are decking the ocean, and earnestly bent on a tropical move, When Arctic migrations the polar environs untenable prove. If bound for the Mediterranean lands, the old classical soil, These Normen might kindle therein a most serious and

sanguine turmoil;
And many a Spaniard, Italian, Turk, or a Klepht of new
Greece,

May look for a bite, or a hurt, or a squeeze, or a scratch in his fleece.

Those birdlings of prey with two heads, and with beaks most rapacious,

Who swallowed the Poles, and the Jews, in their stomachs so wondrous capacious,

Will find to their sorrow that preying on nations will nevermore pay,

And rush into annihilation in utter despair and dismay.

The people, aroused, while protecting themselves from some more deprivation,

Will send them to Greenland's congenial climate for cool contemplation.

Thus ridding their countries of every ruinous, useless contrition, The nations will crown their good work by a great Monopole-expedition.

# Muddy Shanghai in the Saint Daniel Circus.

(38th psalm, composed by David when he was more syphithan Israe-litic,
i. e. when afflicted with the "kings' evil.")

(1876.)

PRE-TEXT: The horigin
Of 'orrid sin
Is 'orrid gin.

Invocation of the Capital Muse:
"Good Shepherd," come, inspire us,
"Boss" spirit of D. C.!
O grant our pray'r, and fire us
To songs of jubilee.
Make these our rhymes perennial,
At least for one centennial.

"Religion" found a brighter focus Than formerly in "hearts and home"; It goes all sorts of hocus pocus, While trotted round the hippodrome.

Revivals take to racing courses With fervent zeal and wondrous speed, Surpassing far the swiftest horses, Yea, beating the velocipede.

The fastest parsons, fleetest D. D. Of stainless Beecher pedigree, By spunky stallions, brisk and speedy, Are left some lengths behind, you see.

O'er muddy ground the race progresses, A most excited *steeple* chase; The toughest shankies who possesses, Forsooth, will fairly win the race. Two mountebanks and tricky bummers Dispense their hydrocephaly, Which rattlebones and howling drummers Extol as patent panacea.

By peddling heavenly life insurance, Of which the policies they sell Far under cost-price, their endurance Will break the backbone, sure,—of hell.

They kick the roaming, roaring demons, And exorcize them, night and day; They squeeze the sinners' hearts like lemons— Till naught remains "the devil to pay."

They stamp the brimstone out of Sodom With ardent *Miller-Strickland* zeal: Into a half-cocked hat the "pitless bottom" Is knocked by their relentless heel.

In hell, there reigns the wildest panic, The devils, out of work, resign; The fire's put out—O trick satanic!—By Captain Gulliver's fire engine.

"What will be gained by idiot breeding?"
May unadulterated Christians say;
We answer: Give the fools no heeding,
Don't mind the mules, and let them bray!

Yea, let them, by their racing courses, "Redeem the race" for starlit homes; And, on the trotting-ground of horses, Let mules enjoy the hippodromes!

## The Daily Prayers of Social Turnverein.

(1876.)

In Gold we trust, In "Rags" we "bust."

\* \*

The Church and State Keep separate!

\* \*

Against the Monk and Temperance, Keep everlasting vigilance!

\* \*

In ignorance, of course, Lies all corruption's source.

\* \*

The wirepullers and fanatic fools Are despotism's ready tools.

\* \*

Put money in thy purse, Since poverty is a curse.

\* \*

With patriots of yore, compare Our public thieves, and then take care That, at the coming great election, We may get rid of their infection.

\* \*

It can't be called fair play That seven million bigots, Like despots, should hold sway O'er five and thirty million patriots.

\* \*

The road to heaven gets perfected To save some worthless souls; While streets and sidewalks are neglected, And full of break-neck holes.

\* \*

It's easy, freedom to proclaim, Much harder to defend it; And those are fools, not worth a d-n, Who try to circumvent it.

\* \*

All hail and everlasting praise
To glorious braves of '76!
The foes of ev'ry freeborn race,
Like then, will always get their—,, £iths".

\* \*

So bright a constellation Of heroes as of yore: The Fathers of the nation— The world will see no more.

\* \*

O could they rise again, The glorious braves! Well could we spare some men To fill their graves.

#### The Bab-Cock-Tailor's Tribulation.

(A still-born Babe of the Muse.—Permission for Translation Granted by Fr. Schiller.)

(1879.)

Ι.

A pious fraud was Fred. O'Lean, An hypocritic wretch; He took his whisky straight and mean-While had he signed the pledge.

A nobleman "to manor born," And Senator, to boot, Once in a while he took a "horn," But not a horn to toot.

He legislated for the poor A total abstinence, For himself cheaper to secure A "cobbler's" excellence.

He oft denounced, upon the floor, The spirits of all lands, Whilst, safe behind his cellar door. He kept the choicest brands. He was of "free and easy" mind, A "live and let live" man; Besides: A gentleman refined, Viz.: Fined, and fined again.

As member of the church, he stood Epis-pocal-ian pure, And, for this very reason, could The *Baptists* not endure.

#### II.

Detective Robert was a sneak, And Methodist, besides; He was aware that Fred was weak In struggling 'gainst the tides.

He set to watch his daily walk, If strictly abstinent; Quite confident was all his talk, The wretch to apprehend.

When Fred. O'Lean went on a trip To Saratoga Springs, To liquidate "Mobilier" scrip, Along with *other* things,

(For instance, Butler's salary grab): Sneak Robert "bobbed" between; In Congress Hall, he set his trap, And—tripped was Fred. O'Lean.

In vain were all his artful tricks When "Bob" stepped on his corns; It was, dilemma-like, a fix, But destitute of "horns."

#### MORAL:

Of vile hypocrisy beware, Or else of malt and hop, Lest Alcohol, by trap and snare, Entice you in a *drop*.

# "Mene, mene tekel." - MacMahon's Vision.

(A Paraphrastic Translation of "Puck's" Leader.)
(1879.)

Sleepless from his far niente, Worried by the Assemblée, Rests His Dukeship of Magenta, Tossing like a ship at sea. Fanning zephyrs cannot cool him, Slumber is beyond his grab; Dreadful visions haunt and fool him While he tries to take a Nap. Half awake, and absent-minded, Overcome by drowsiness, To the outer world half blinded. Lo! behold his soul's distress! Suddenly, a shocking vision Makes its ghastly apparition: France as Liberty appears, With her eyes brimful of Thiers! Tears of anger, shame, and sorrow Trickle down her lovely cheeks. And – her self-same words to borrow – Thus indignantly she speaks: "Voyez donc, ayez la bonté, Dare you look into my face? Non, vous êtes trop MacMa-honteux, Since you work my sheer disgrace! Twice before I was deceived By the wily Bonapartes, In whose candor I believed When they offered me their hearts. On the 10th Brumaire, I found Nap perjurious (number one): I was overturned and bound, And my liberties undone. But the traitor, coarse and vile, Died abroad, a mean exile. Nap the 2d also swore True allegiance once to me: But, alas! his luring lore Proved insidious perjury! Nemesis took him in hand, And he rots on Albion's strand.

Then I was espoused by Thiers, Septennarian though he was; Then the Septennate appears, Making you my head and boss. Now, before you take a nap, (Nap the 4th may be your fancy): Just behold this yawning trap, Ready for your Excellency."-Mac, alarmed, was badly scared. Groaning loud, he madly stared With a vacant look around him: Thus his "better half" has found him. Thus she soothes his throbbing heart: "Cheer, my duck, my MacMa-honey, Sans reproche et guère sans peur! Soon we'll get our darling Bonny-Part as nouvel Empereur. At the Vatican's last meeting, Was decided our last hope; Father Beckx, he sends his greeting, And his blessing sends the Pope. Cheer, my hero of Magenta, Twice victorious over France. Rome has sent her best polenta, And Nap IV. dons papa's pants."

## American Emigrants in Switzerland.

(1883.)

A summer trip to Winterthur, In lovely Switzerland, Will bring about a perfect cure— If money is on hand.

All plethoric people from abroad Are gladly there received, And, of their lucre's surplus load, Most readily relieved.

There's no oppressive climate there, You even feel a chill When landlords, with the coolest air, Are handing in a bill. The "extra bougie" and "pour-boire" Extract some extra grins; It will remind you that you are So near the "Apen—inns."

America and Switzerland Are sissies in good health, Exchanging ever, hand to hand, Their mutual common wealth.

Both, rich in Nature's handiwork, From "Jungfrau's" peak to Maine, Are sticking to our native pork, And Bismarck grunts in vain.

Helvetia welcomes, as her guests, Columbia's kings and queens, And never feels of princely pests Afraid, or of trichines.

America is rich, and can Afford a summer trip To Winterthur, and if a man Gets mad at: Let him R. I. P.

# "Thanksgiving."

(1876.)

It may be all well, in times of great national prosperity, to feel grateful to bounteous mother nature; but in years of general affliction by the stand-still of business, it appears not only as irony, but full-grown idiocy, to issue a proclamation inviting the people to rejoice over something which is not, in reality, existing. Moreover, the new-fangled custom which has crept into the White House since the administration of Lincoln, to announce, annually, a day of Thanksgiving by the Executive, is an innovation of the wrong kind in a Republic where Church and State are separate institutions, or, to call it by its proper name, is an usurpation without excuse.

What right, by the constitution, is vested in a President to act as *Dalai Lama* of a nation where freedom of conscience is one of the fundamental principles? Encroachments on

liberty, whenever they have sneaked in stealthily, are apt to remain stationary, while reforms in the right direction seldom gain headway, if ever attempted. In order to show up a few reasons why the nation should feel thankful and jubilant, let us mention the most prominent.

- We offer thanks
   For many reasons:
   For broken banks
   Throughout all seasons;
- 2. Calamity On land and sea;
- 3. For mal-administration In almost every station;
- 4. For officers, corrupt and rotten, For thieves and swindlers, hell-begotten;
- 5. For preying leopards Like Tweeds and Shepards;
- For Babcock-Belknap-fraud, And robbers, never caught;
- 7. For stills of crooked whisky, From Brooklyn to San Frisky;
- 8. For love-inspired preachers, And "harmless, pious" Beechers;
- 9. For swindlers by the dozens, For uncles, brothers, cousins;
- 10. For growing imposition, Promoting superstition;
- For all like you, S. Grant!

# Saint Paul, M. D., to Timothy.

(Chap. IV., 23.)

Saint Paul was quite a smart M. D., Prescribing thus for Timothy: "Dear friend, for thy weak stomach's sake, Thou must some sack at dinner take." Saint Paul is just the man for us, A wise and blessed medicus.

To whom responded Timothy, In *clover* mood most merrily: "Good doctor of divinity, And also of anatomy, Thou hast instilled new health to me By thy delightful panacea.

"Friend Paul, there is a health to thee! In spite of thy theology, Which all thy writing underlies, Thou givest the weak a strong advice. If all the clergy were like thee, They would oblige thy Timothy."

St. Paul was not of snakes afraid, Because he took his whisky straight. At Rhodos, when the pious man Was bitten, he felt nary pain. The holy doctor, wide awake, Thrust in the fire the baneful snake.

By his advice to Timothy, And good example, we can see How we may keep our spirits *up* By pouring *down* the cheering cup. And only sad stupidity Abstains from all *cup*idity.

Thus, clever brothers, jolly boys, With Timothy let us rejoice. Congenial spirits will unite To make life's heavy burden light. Abstain from total abstinence, And let alone the water, friends!

#### Brute Civilization.

(A Legend of Modern China, translated from Marquis Tseng's "Progress.")

Civilization slowly gains Headway in ev'ry nation; Especially here, for want of brains, Is dying of starvation.

The pigtails that from occiputs In days of yore were dangling, The modern heathen smartly cuts, And with his teeth is mangling.

There are three hellish institutes Of swindlers, rogues, and liars, Viz.: Bankers, lawyers, and the brutes Who preach infernal fires.

A "law and order league" they style What is the lowest order. Corrupt and rotten, base and vile, They practice "legal" murder.

Protected by the "Locust" plague, And scullions of militia, The idiotic cowards brag To prostitute Justitia.

With rogues and robbers hand in hand, The thieves hold ev'ry office; Thus can be seen, throughout the land, How civilized the stuff is.

The rascals, robbers, railroad rings, Comprise civilization; But, properly to name the things: They represent damnation.

## Muddy and Stinky, the Revival Spouts.

(1877.)

The British Lion you have braved, O glorious, sterling preachers; And hosts of Brooklynites you saved From tempting, artful Beechers. You whined, and howled, and roared, and raved, Intrepid gospel teachers!

Your rattling bones with dismal sounds Woke up the sinful mortals; With trombone blast you went the rounds, Like hawks among the turtles, Redeeming sev'ral thousand pounds—Of flesh from limbo's portals.

Keep dauntless up your sacred work, O righteous, bold beginners; Go gallantly ahead, uncork Your hearts to reckless sinners! The spirit of Saint Swedenborg Will make you easy winners.

But don't forget to flap your wings In Washington's direction. If Stinky preaches, Muddy sings, With rogues in close connection, You may succeed in blasting Rings, And bring about perfection.

# The "Religion of Love."

(1878.)

"To love each other, without an amendment, To love, with ardor to love," Says old St. John, "is the highest commandment, The strict behest from above." And ev'ryone can behold what the fact is, Since all transactions do show:

It is the reverends' general practice
In all the regions below.

Should all the other commands of the Master, Like meekness, e'er be forgot,
And wealth be coveted by every pastor,
Their love will always be hot;
And year by year they are going it faster:
Indeed, they're all in a trot.
You wonder, innocent lassie or sonny,
Why mother sends you to church:
It is to your "heavenly father," my honey, (—\*)
Your souls to clean and to purge.

#### The War of "Civilization."

(1879.)

When the Russians and Bulgarians, When the cursedest barbarians, When the devil's choicest boys, When of hordes the most inhuman Are let loose on child and woman: All the hell-bred fiends rejoice.

When the Cossacks, wild and gory, For a despot's bloody glory Revel in atrocities:
All that are inclined despotic,
All the rabble idiotic
Chant their crazy jubilees.

All the pack of whisky suckers, All the "stilly" gin-mill Muckers, (All in Russian pay, perhaps?) Pray for those ass-ass-ins' glory.— What explains the sad, sad story? Why: The Russians, too, drink Schnapps.

<sup>\*</sup> Soit qui mal y pense!

#### A Christmas Carol.

(1876.)

How wondrous sacred grows a day When liars bray, and idiots pray!

Mотто: Religio diaboli inventio.

(Festus)

Religio autem diaboli inventrix.

(Faustus.)

Mutuam ergo auctoritatem esse censeo

(Fortunatus

Look down, ye angels, from on high, (At midnight, please look up;) From all directions of the sky, Behold "creation's hub." All Christendom is jubilant, And sings *dog* sologies; Dog-madically idiots rant On orthodoxen knees. Some 1800 years ago, At night, like ev'ry fraud, By priestly skunks a novel show For lunatics was wrought. Rejoice, ye sinners all, rejoice, Secure is your salvation: Your priests are devilish clever boys, And save you from damnation. Sir Gabriel, among the Jews, Was quite a mighty preacher, And sound as could be on the goose, In short: an old time Beecher. "Nest hiding" is an ancient game, Well known throughout the bible; The "patriarchs" did all the same: Forsooth, this is no libel. On ev'ry page whereon you look, Some sainted rogues are found; Throughout the so-called "holy book," Rascalities abound. The "righteous" ever have been lewd. And wondrous full of love, In Solomon's and David's mood, "Inspired from above." Throughout the "sacred Testaments," Debauchery runs high,

And where you meet with pestilence, You need not question: Why? Profane and "sacred" history, In ev'ry Christian land, Is teeming with brutality Where priesthood shows a hand. So is it still in our own day: Where churches are erected, And lying ribalds hold their sway, The morals are infected.

The sabbath used to be a day Of rest and recreation, But now of strife, to fight, they say, The devil and damnation. No other work is then allowed, For fear of "sabbath breaking," But lying to the stupid crowd, And pious jackass making.

But, notwithstanding—nay, in spite
Of priestly wrath and quacking,
On Sunday morn's first dawn of light,
The sabbath day is "breaking."
And nature in her daily task,
The sun in lasting glory,
The Universe will never ask,
Num placeat pastori.
The heavenly bodies in their rounds,
The orbs in revolutions,
Will never stop for church-bell sounds,
Nor priestly institutions

Nor priestly institutions.

The birds will sing, the plants will grow,
The hens will lay their eggs,

The clouds will sail, the rivers flow, And bees produce their wax;

The cows continue giving milk, And busy are the ants,

In spite of all the pious ilk, And gospel ruminants.

The lungs will breathe, the hearts will beat, The blood will circulate;

And, what will work the priests' defeat: The brains will operate.

There is no stop, no standing still, Nowhere, in any season, Except where priestcraft has its will:

I. e. in Christian "reason."

But, spite of all the gospel quacks, The world keeps moving on; If almanacs and all maniacs Should perish—be it done!

Let priests' and idiots' knavery Join hands on Christmas morn, On which, of mental slavery, The primal cause was born.

#### The "Kaiser" Bell.

(Imperial Bell.)

(1875.)

The ancient city of Cologne, Whence rivers of the famous "Eau de" flow, Contains vast lots of sacred bone, Whose owners only heaven can fairly know. She far outshines, in countless miracles, All other cities of the continent; Unaided by a glass or spectacles, You meet with some, most rare and excellent, At ev'ry step at noontide, Or in the glare of moonlight. The richest, though select, assortment Of relics, harbors the Cathedral, Where only saints of fair deportment Are shelved in shrines, on plans confed'ral. Thus may you find the choicest groups In twins, and triplets, and so forth: While lesser lights are massed in troups, But "like to like," befitting worth. By far the greatest of the saints, Most wondrous of all earthly things, Are skeletons three from foreign lands: The framework of three "holy" kings. There was no need of royal immigrants From distant countries to the ground Of Germany, for such like plants, Alas! on German soil abound. But, since Cologne means: Colony, We won't dispute their perfect right To settle there eternally, If dead and buried out of sight. It is a shame, indeed, a sore and pity,

That only three are buried in that city. The next astounding, hateful fact (Of parts Colonial rather sad) Betrays a hapless want of tact; Colonians were, indeed, too bad: Eleven thousand gentle virgins Were put to death by gentile urchins! The dust of ev'ry sainted spinster Now there reposes in the minster. (On resurrection day, it must Be easy there to "raise the dust.") Of sacred relics at Cologne, More perfect specimens are shown, All well secured in sundry places, In burglar proof and showy cases. For instance: Quills of Gabriel's wing, Beside the "Virgin's" wedding ring. Of "Jacob's ladder," too, a round Is freely shown, still tough and sound. With ornaments and jewels blended, In value of enormous prices, Saint Christopher is represented By corpses two, of varied sizes; The small one shows him when a youth, The large: A giant quite uncouth. Alas, Cologne! Most holy city! (The holiest, save ancient Rome.) The more it is a shame and pity That now the glory of thy dome (The highest one, if ever finished,) Irreverently was diminished! That murderous brass, the "Kaiser bell," Has given thee a deadly knell. Those captured guns have spoiled the case: The "biggest gun," with brazen face, Donated them, to be recast Into a monster unsurpassed. But lo! The Vatican has cursed The impious, sacrilegious thing: The former form was cracked and burst, The latter cast declines to ring! An outcast, doomed amongst the bells, That silently its story tells. A dumb bell, never to proclaim The "grape-shot prince's" hateful name. With flourish and with trumpet blast

Annotated before it yet was cast, That bully bell forever will, In sullen mood, continue mute As long it bears the name of *Bill*, The murderous ogre and gory brute. All teasing, coaxing is in vain, That monster ever will remain, In spite of efforts manifold, A monster, never to be tolled.

# La France a parlé et l'Amérique va parler.

(1877.)

Si praeservare Rempublicam vis:
Tolle me, mu, Mac et miss.
Tiens! Fichtre! Sacré nom de diable!
Ils m'en veulent, les sapristies!
Egorger la république, c'est infaisable!
Diantre, rouge et noir! Rien ne va plus.
La belle France a parlé,
Et moi, je suis obligé
A me soumettre ou me demettre.
Mille tonnerres! (En Allemand: Donnerwetter!)
Le diable s'est mis en grande tenue,
Pour m'appeler son bien venu.
Ciel! J'ai perdu votre bonté—
Me voici foudroyé—
MacMahonteux.

# Les Ennemis de la République.

(1871.)

Qui est-ce qui sont les adversaires Du droit de l'homme, les plus effrontés? Les ennemis héréditaires, Les bougres sanguinaires et honteux: Messieurs MacMahon et Thiers, Les égorgeurs, sabreurs et menteurs; La foule perfide d'épiciers, Les imbécilles, jongleurs et vanteurs; Les chauves-souris et les hiboux, Les idiots parjures et les traîtres; Les bêtes de dieu et les filous, Surtout les chefs-cochons: les prêtres. Par trahison avec éclat, Au lieu du tiers-état, est monté Le plus infame Thiers-état: Le vieux gamin fort MacMahon-té.

## Centennial Hymn.

(1876.)

#### 1776.

Of patriots the brightest constellation,
The noblest souls the world has ever seen,
Were clustered round the cradle of the nation:
A peerles band of heroes brave and keen.

#### 1876.

Immortal spirits of the glorious braves, Unselfish hearts, so valiant, pure, and wise! O turn away indignantly your eyes, Or hide your faces, lest you see the knaves, The idiots, priestcraft's toiling tools and slaves, The race canine of hybrids ill-begotten; Corrupt officials, base, defiled, and rotten, The Capital a sink of depravation, A filthy mire of dire abomination: In short: The "law and order element," A pack of scoundrels, rogues, and hypocrites, Whose rotten souls emit so pestilent A stench that even skunks might get the fits. But, looming up above them all, appear The scheming sneaks who want to domineer: The rev'rend villains, gilt by cuckold laymen, The swindlers, thieves, perjurious rascals—Amen!

# Questions of the Day.

(1878.)

Where is the Caffir legislature, All impudent in State and towns, Enslaving "freemen's" human nature By acts of idiotic clowns? It is where sermons stink of slander, Where Satan lets the Beechers loose, And where a brainless Michi-gander Is married to a Michi-goose. Where are the burglars unmolested, And prostitutes are roaming free, While restaurants, by brutes arrested, Are fined by idiots cruelly? It is where suckers, hell-begotten, When soaked in whisky, take the pledge, And aldermen, corrupt and rotten, Sell gin, and wear the council badge.

In short: It is where howly idiots,
Where Caffirs run the commonwealth,
Where lunatic, fanatic bigots
Ruin industry and public health;
Where pimps and thieves, in league with police,
Protect the liars' harvest day.
Therefore, let Caffirs, for their follies,
Join stock, the incubus to pay!

## The "Third Term's" Termination.

(1880.)

The bunner of three continents, The well known gen'ral bunner, Came home with many compliments From princes, late last summer.

Abroad, he studied well the art Of absolutely ruling, And thought to play a Bonypart, Republicans a fooling.

In France, he visited his peer, The parvenu MacMahon, And listened with a willing ear To words that showed the way on.

He had some interesting chats With Billy, who was placid, Denouncing "stubborn democrats" With much of Prussic acid.

Prince Bismarck, tco, the crafty fox Of diplomatic cunning, Instructed him with orthodox Views of "engine running." Count Moltke, whose speciality Consists in gossip spurning, Addressed him in his quality Of solemn "taciturning."—

From Petersburg through Hungary, And "Golden Horn"-ward steering, U. S. learned some economy In Turkish financiering.

Through Egypt, Persia, Hindostan— Not stopping at Janina— He went his way past Yakoub Khan, And took some tea in China.

From all the rulers whom he met With precious presents gifted, His weary keel was homeward set, And into "Frisco" drifted.

He has invited one and all To see him coming summer, When, with success, his boom, next fall, Should make a king the bummer.

Mid-ocean, after sundry gales, When almost half seas over, In heavy swells, the Prince of Whales Was met, the royal lover.

He gave him good advice and joy, Like whilom smart Iago: "Put money in thy purse, old boy, And pocket all Chicago!

"I'll send my brother there, and Lou, With sundry highborn misses; 'Tmight help you some to put you through, My princely chum, Ulysses!"

But what a fall in early June! Ulysses will remember: Gone up, like Wise in his balloon No ballots in November!

#### "Fridolin."

(After Schiller.)

(1883.)

A pious fraud was Fred O'Lean, And strongly orthod—ox; At brayer meetings, he was seen With his collection box.

While choirs were chanting heavenly rhymes,. He would appear in prose, Soliciting the worldly dimes Right under ev'ry nose.

As organ grinders send about A monkey with his cap, Collecting nickels from the crowd, So did the righteous chap.

And when his dogged energy Half way met with success, He joined in the dog-solo-gee With six-mule power stress.

He was devout, upon my word, From eve to early morn. To praise aloud his gracious Lord, He often took a horn.

He often went to Walkerville, Where all around is *still*, And brayed so loud that on Belle Isle Manito felt a chill.

He was no "Fortune" hunter, no, He went on either boat; Whenever Fortune was no go, Victoria was afloat.

An upright man was he, and thus Of naught on earth afraid; His creed was: Sanctus Spiritus, His dogma: Whisky straight.

# To Lower the Liquor Taxes.

(1883.)

A wise remark made brother Brown, Who loves the cheerful cup: "To get the liquor taxes down, Why, drink the spirits up! As soon as liquors downwards flow, Along with them the taxes go."

Sir Brown, you teem with happy hits; A triple health to you! Your throwing idiots into fits Fits them for Kal'mazoo; And should return their wand'ring wits, Send them to Jackson, too!

#### New Year's Meditation.

(1872.)

The yearly orbit round the sun,
Meantime a daily revolution,
Is more than easy play or fun,
And needs a healthy constitution.
Amendments thereto can't be joint:
The motion straight goes to the point.

But while our orb, in duty bound,
Around its axis was a spinning,
Some great turnovers did abound
All through the year, from first beginning.
Calamities on land and sea
Flew thick about the axletree.

With earthquakes, freshets, hurricanes, Cyclones, volcanic devastations, With swindle, theft, and Ku-klux Clans, With riot-like abominations, And Rosenzweig philanthropy: The "world" was loaded heavily. The firefiend had his blazing sway
In reckless fury, rage infernal:
The devils held a holiday
By raising hell to view external.
But then, to make a compromise,
They crushed the whalers in the ice.

But wondrous imbecility:
Each lying idiot, beastly parson,
Did lay the dire calamity
To "God," and charged the "Lord" with arson.
Are not those cunning polliwogs
Dog-mad-ically orthod—ox?—

Poor Paris, once so gay and fair,
Of freemen once the head and center:
Half famished, and in wild despair,
In agony, had—to surrender!
Misled by ogre Bonaparte,
Her scourge, poor France has now to smart.

Proclaiming: "L'empire c'est la paix,"
The perjured despot caught the nation;
But meantime planning, year and day,
Some peaceful neighborhood's invasion.
The scheming trickster far from France—
She will recover from her trance.

Self-government the National Guards
Of Paris claimed their constitution;
But Thiers scorned the Communards,
And thus incited revolution.
For months, there raged a bloody strife,
And Frenchmen took each other's life!

The rabble that for life had run—
Ferocious cowards, like MacMahon—
From Ulans and the needle-gun:
On countrymen their hands could lay on!
The poltroons felt their courage boil
In civil war, on native soil.

The Germans made a mighty run For liberty and national union, But only gained, and just for fun: A medieval "Kaiser" bunion! While freedom and the Milliards—lo! The best of "specs" do fail to show.

One rascal emperor goes down,
The other's star is fast ascendant;
He snatches up the tumbling crown,
And sports it as the last defendant.—
The bloody wearers of the crowns
Will disappear with knaves and clowns.

The prince of Whales was taken ill
On hearing of the fate of whalers;
It gave him quite a frightful chill:
His heart was always with was-sailors.
His "half seas over" sympathy
Was roused to utter agony.

Had not Alexis brought relief
To royalty's admiring noodles,
Unbounded would have been the grief
Of "freeborn, sovereign"—wheedling doodles.
Thus, shoddy-swell-snobocracy
Does represent the "brave and free!"

But yet, in spite of feasts and shows,
The Russian atmosphere looks hazy;
Some fishy story—heaven knows—
Was leaking out from Catacazy.
When Fish exposed the petty fry,
The country bade the count: Good bye!

Emancipation goes the round
Since Davis forced its proclamation;
Dom Pedro felt in duty bound
To satisfy his emulation.
But queer: He dated it from Rome,
Of spiritual slavery the home!

The Jesuit rogues threw in the face
Of light and progress, truth and science,
A curse upon the human race:
With Reason's brazen-faced defiance,
They made omnipotent the Pope!—
He'll go to heaven, then, we hope.

The Salt-lake "Saints" are in a strait:
They lost their highpriest, prophet Brigham,
Who met a "new departure's" fate,
Like whilom luckless Vallandigham!
If all the Mormons were to flee:
How lonely would the cities be!

'Tis ev'ry "Saint's" abundant love
That seeks religion's guise and cover:
All ask its blessings "from above,"
The Mufti, like the tonsured lover.
A harem is each Nunnery
For priestly works of "charity."

The women's rights, fast growing strong,
Have shown an earnest, onward movement;
Right women will, we hope, ere long
Accomplish nobly their improvement.
The suffrage can, in women's care,
Be nothing else but just and fair.

The only risk their votes could bring,
Misled by flattery and persuasion:
They might, in favor of a Ring,
Be failing on a great occasion.
But, being mankind's better half,
They must, most needs, be good and brave.

The instant year is fortunate:

It is a "Leap-year," Ladies, mind it!

Your interests to propagate,

A capital one you'll surely find it.

You may succeed in one full sweep,

If looking well before you leap.

## De Profundis.

(1873.)

Exult, infernal regions, Indulge in boundless cheer! Ye diabolic legions, Receive your noble peer! Sing hellelouis-ah glory, Ye demons, all rejoice! There comes the hunkidory: The craftiest of your boys.

Ye dusky minstrels, rally! A rascal mighty smart Has made his final sally To play the Bony part.

This "star," you bet, alone is A source of lasting fun: He is, of all his cronies, By far the biggest gun (a son of a gun).

He'll cure of rheumatism His Hellish Majesty; In *cutting* witticism, There's none as sharp as he.

The devil's best successor Napoleon would be: He is a great professor In ev'ry infamy.

Old Satan was too lenient Of late—he's not quite well— But Louis would make convenient His place—once more like hell.

Make room, therefore, ye blacklegs, On first and second floors, And throw the common ragtags, The smaller fry, out-doors.

Some of his boon companions Will soon arrive, I hope; And neither of your plain ones, But *William* and the *Pope*.

Thus, put the rooms in order For those ill-lustrious hosts; Tell Arbuez, the porter, To spare no pains nor costs.

And you make this memento, Ye tigers on the throne: Although "festina lento"—Your pet hyena's gone.

He should have died in slices, Each ounce a million times, For all his fiendish vices, For all his countless crimes.

Though fate is overtaking The royal pestilence But slow, 'tis surely making The rascals' testaments.

All nations—I assure it— Their freedom are to win: Since "god" will not procure it, The "devil" must step in.

### Mankind's Venenation.

(1879.)

The source of immorality, On truth the foulest libel, The text-book of brutality, The cess-pool called the bible: That swindle of infernal brutes Has bestialized the nations, Since human nature it pollutes By crime-inoculations.

Of ev'ry crime and misery, Religion is the mother, Of idiocy and infamy The most prolific daughter. The rankest cancer of our race, The "Church," the whore of Babel, Gets ev'ry nation in disgrace— And rascals rule the rabble. The deadliest wars the churches wage On morals, truth, and science; With unrelenting, fiendish rage They bid all Rights defiance.

They wield the gibbet, block, and stake, The axe and garotteering,
The poison, torture, wheel, and rack:
The "devil's" engineering.

How dare you punish petty crimes Like swindle, theft, and arson, When *murder*, worse a thousand times, Performed by ev'ry parson, Goes free: the vilest butchery Of happiness and reason? Is killing "souls" not felony, And strangling minds: high treason?

The superhuman pestilence: The church and its pollution, Is death to all intelligence, Is mankind's prostitution. The churches foster slavery By freedom's defamation; The "gospel's" toxicology Is evil's incarnation.

The bloody despot is a beast, Usurping power by treason; But more so is the lying priest, Who murders Right and Reason. They're always working hand in hand, To skin their herds of cattle; The infamous, the hellish band Till now have won the battle.

As long as "by the grace divine" Impostors scourge the nations: The priests and princes will combine Disgrace and desecrations. Then villainy commands the barge: The scepter and the psalter— The biggest rascals run at large— The smaller grace the halter.

# Some Odds and Ends, And Arguments.

(1872.)

Since Greeley struggles versus Grant, The pond'rous question fast arises: Which of the champions can command The heavier vote by—compromises?

We must consider first in Grant
The "supercilious, wilful tyrant";
In Greeley, on the other hand,
The "meek, and bland, and mild aspirant."

His fame established hero Grant On many fields as "rebs-disarmer"; While, in the fields, his native land Improved the sober, honest Farmer.

While Grant proclaims: "Now let's have peace!"— The offspring true of Cincinnatus With peaceful hands is raising peas, Potatoes, onions, and tomatoes.

The one, by brandishing his sword, Destroyed of citizens vast numbers; The other cheapens peoples' board By growing cabbage and cucumbers.

The former, by his glorious deeds, Will ever shine on the Potomac; But foremost is the one who feeds The hungry: "Mighty is the stomach."

Now just behold the medley mess Of famished office-hunters freely, And, verily, you must confess: The chances are for farmer Greeley.

You say: "His judgment is not sound! His principles, fearfully shaken, Might run the country into ground"—
I tell you, friends: You're quite mistaken.

The main-spring of his stable will: Ambition, lifts him high and higher; "Excelsior!" is his motto still: He is the loftiest highflier.

Did *not* he say: O let depart In peace the fair but wayward sisters? And: "On to Richmond!" afterward, Until his throat was sore with blisters?

"Tear down the flounting lie!" he cried, "Or liberate the starving nigger!" But since those words were typefied, His loving heart grew vastly bigger.

Success to Horace cannot fail: All parties are on him uniting; He reconciled, by going bail, The bitterest foe whom Grant was fighting.

In clarion notes his glory blows From Sacramento cross to Wooster: On ev'ry farmyard's haycock crows His fame an independent rooster.

From ev'ry corner, ev'ry nook, Admirers in his wake are swarming: The readers of the little book Wherein appears his skill in farming.

\* \*

One question, then, good Horace, grant! O chap aqua-philosophizing! "Did all your lifetime you recant Your principles by temporizing?

"You spoke the truth some years ago, Or, as the case may be, you didn't, And speak it now? How shall we know: How far your truth be intermittent?"

Like comets of pretentious tails (The heads of rather little matter), Through boundless space your party sails, In fume, and smoke, and clouds the latter. Portentous omens as may be Your antic freaks to superstition: Adepts at once most clearly see Your utter bugbear inanition.

Your nucleus, on mischief bent, Destructive, but somewhat erratic, Like comets, bores the firmament, And soars in tracks most problematic.

Of falling stars and meteors bright, The trailing tail is well compounded, To make, by some spasmodic light, The nighthy darkness more confounded.

Next Fall, the comet's head and tail From studded heaven's vaulted bower Will flash about a fiery hail: A regular "November shower."

From starry heights, with lightning speed, Shall fall those heaven-skipping vagrants, And strike the ground—there will be need Of burials or of disinfectants.

NOTE. - The prediction was verified by the election.

### A Few Suggestive Hints to King and Cabinet Makers.

(A Campaign Song.)

(1872.)

You make a choice betwixt two G's—Just as your turn of fancy pleases;
But, since you choose to chase wild geese:
Why, better make it simply Jesus!
To reach a quick solution,
Patch up the constitution!

If once the "Lord" be recognized The most benign of "blessing donors": Put up his crown-prince: Jesus Christ, For future presidential honors. His father's naturalizing Will help his speedy rising. Then, as a clever compromise For any coming storms or crises— Why, put the Devil up for "Vice," He is "the father of all vices." Such glorious tricks, ye smarties, Will reconcile all parties.

No factions, whether black or white, Or "green," in harmony thus blended About the "spoils" will ever fight When all are fairly represented. All plundering and stealing Will find a thorough healing.

The "king of kings" (and ev'ry fool), With all his "ministers" assistance, Will outshine, by his heavenly rule, All other nations at a distance. And any foe's invasion Will meet a sure damnation.

O what a blest imperium, Without the slightest chance of sinning, When brightly the millennium, The "heaven on earth" we'll see beginning! Then, in his kingdom, Jesus Shall rule, just as he pleases!

But, should the "king in dress coat" die—All kings are on a common level—:
The great republic's greatest lie
Would instantly go to the—devil.
Thus would the "fire eaters"
Turn up as public leaders.

In case yon can't unite on Christ (With Lucifer to fairly match him) To rid yourselves of scandalized Ulysses,—eager to despatch him: Then choose the high-low-heely And muddle-headed Greeley.

He is a perfect haruspex,
Who reads the entrails of the nation;
And all old maids "of either sex"
Will join in his in-augur-ation.
But we proclaim it frescoed:
To hell with "kings in dress coat"!

### The Independent's New Year's Address.

(January 1, 1871.)

The year swung round, so did our globe, For utter want of knowing better. They glided gently on the slope, And filled the errand to the letter. Old Chronos hardly could keep time In chronicling, on faithful records, The weighty currents (most sublime, Viewed from below) with all his efforts. The Fenians, by another raid, (A telling one, in their opinion,) Scared most to death the poor old maid, The conscience-stricken aunt dominion. Meantime, Infallibility, Decreed in Rome, the "holy city," Was brought to sheer humility By Roman voters—what a pity! Poor Spain was longing for a king; Her throne, no prince would dare accept it Since Prim's aristocratic ring For themselves want it, and thus kept it. A Hohenzoller, mighty proud, And sore ambitious for a throne, Would have ascended it, no doubt, 'Twas but for grim Napoleon. This brought the bloody war about, As in the following will be shown.

#### BALLAD.

"Mon frère" est à Versailles, Et moi—je suis ici; "Mon frère" est une canaille, Et moi?—pas plus que lui. (Voix de Wilhelmshoehe.)

'Twas once upon a summer day, For bloody strife two beasts of prey, A tiger and a hyena,\*

<sup>\*</sup> If ever human features resembled the face of a tiger, it is the face of that inhuman Shrapnell-prince. The overthrown bandit, on the other hand, has quite the looks and ways of that cowardly sneak of nightly depredations, the hyena, and his great appetite for human corpses fully shows his savage propensities.

Had entered the arena. They marshaled all their retinue, The wolf, the panther, and the crew Of brutes the most ferocious, In killing most precocious: The tiger, jaguar, boar, and bear, The leopard, unca, fit to tear Antagonists to pieces, And what their wrath displeases. Rhinoceros and crocodile Brought up the rear in rank and file, And with the sturdy lions Were all their noble scions. Those beasts of prey were all on hand, The beasts of burden to command, Whose numbers gave reliance Their leaders' fierce defiance. The royal tiger on the Spree, Of most ferocious pedigree, Whose name was "Bengal Billy," As chieftain was too silly; Thus gave he up the leadership, Sore prompted by his trainer's whip, To quite a better bully, In whom he trusted fully. His prompter was the smartest rogue, And somewhat of a cunning dog, Who seldom made a misbark— He went by name of Bismarck. Hyena sprang from greater sires, Whom all the bloody mob admires: Both Jerome and Verhuel Are blamed for such a jewel. Hyena's challenge roused his foe, Who swore revenge and threefold woe In foaming wrath and fury, Like whilom bulls of Uri. Their savage hordes in carnage meet, In wild destruction's fervent heat, Bent on a mutual lunching, Each other freely punching. His Bengal Highness stood aloof In safety, whilst in his behoof Round went annihilation For royal recreation. His hosts went in with Bengal fire,

Laid waste hyena's vast empire, And caught the monster phantom: Quod erat demonstrandum. — The beasts of burden, in the job Most all cut up, - "a worthless mob," -Had died, chuck-full of glory, And all was "hunkidory." Imagine fierce hyena's rage (Put up for show in strong a cage), Beholding from his show-case The new "République française." His temper ran at once as high As Wilhelmshoeh', or rather nigh; He urged his "brother" Willem: "Do butcher them! Do kill 'em!" The Bengal Tiger, to obey His "brother's" wish at Wilhelmshoeh', Marched on to stubborn Paris With all the Krupps he carries. His trumpeter he sent into, Who lustily rode forth, and blew: "My king, the Reichsdefender, Doeth bid you to surrender!" But gallant Paris said: Quod non! The bloody strife must still go on, Before humiliation, To sheer extermination.— The bloody work is raging still, To satisfy the Bengal Bill; For nothing short of carnage Can please the royal savage. Some hundred thousand have been slain, Or starved, or crippled, – all in vain! A tiger's heart to cherish, Let beasts of burden perish! Since beasts of burden are but fit, For beasts of prey their life to quit: This is the point of schooling Where beasts of prey are ruling.—

#### MORAL:

Don't worry, then, ye souls canine, What beast of prey may "watch the Rhine": The tiger and hyena Are "brothers"—nota bene!— Last summer, too, most up to fall, The census of the States was taken; Some cities, then, felt rather small, And public confidence was shaken. Those corporations that found fault, Their jealous zeal would never slacken, The Marshals' lists they overhauled, And had their census over-taken.—

Diogenes looked round in vain To find a friend or some relation Of Grant (who is a saving man) That did not fill a U. S. station. U. S. and Sumner wage a war About the isle of San Domingo; Two battles have been fought, thus far: You never saw the like-by Jingo! Ulysses urges haughtily The island's speedy annexation, While Sumner tells him "naughtily": It is a swindle negotiation. Such insolent obstinacy Has thrown Ulysses in a flutter: "I myself care not, but (says he) Some friends of mine want "bread and butter." Ulysses sports a gen'rous heart, And never were his friends forsaken; Whoever thinks he would depart From this, his rule, is much mistaken. Charles Sumner, dear, you're in a fix Against the nation's bold defender! And if you knew some politics, Head over heels you would surrender. Lay down your arms! You cannot win Against the strong and gallant hero! To cross his ways—lo, what a sin! Your chance with him is less than zero. Take off your armor, do not fret, And ask his pardon, I beseech you; His party is the bigger set, As numbers, not the heads, will teach you. A man in power has all the mob Of office hunters sure to back him: You'll find it far the bigger job To beat, than merely to attack him.-

The idiots' dread, the Tidal Wave, Has not accomplished our destruction; Once more the "wicked world" is safe From Ocean's all-absorbing suction.

The latter part, where not by law Prohibited (I mean the suction), Who, on New Year's day, cares "a straw" To partly see its introduction? Some tight-all wave, I dare to bet, That day will make its sure appearance, And ere New Year's day's sun has set, Will work the sinners' inward clearance.

### Degenerate Republicans.

(September 15, 1870.)

"An Emperor! An Emperor!" Is all the rage of town; "The Shrapnell-prince for emperor!" Shouts ev'ry brainless clown.

The butchers of the patriots, The ogre of '49, Is all that ails the idiots From the Hudson to the Rhine.

Republican "Free Citizens," Exiled from Fatherland, Hurrah the rankest pestilence Of Hohenzollern brand!

Forgetful of their solemn oath Of true allegiance *here*, Those imbeciles will never loathe A bloody brute to cheer!

Intoxicated jubilees
In doggerel and prose,
The wheedling serfs, down on their knees,
Are chanting to their foes!

For bloody tyrants, shouts and cheers Erupt from gaping jaws; Since, where the rabble domineers, The mobdom brays and caws. At brayer meetings, to their fill, They raise tremendous rows Of deafening cheers for Shrapnell Bill, Like furious buffaloes!

To hear the thoughtless multitude Hurrah the highborn crime, The hangman's royal substitute: Forsooth, a treat sublime!

To see the guiltless victims fall For royal felony, Must ev'ry feeling heart appall With sore indignity.

But, happily, not all are fools, And subjects so depraved As giving themselves up for tools, Again to be enslaved.

Still many an independent soul, Unwavering and brave, With Liberty his life's parole, Will scorn to be a slave.

Should, tottering, the firmament Crush ev'ry empty skull: The Freeman's neck shall never bend, He stands, a man in full.\*

#### MORAL:

To hell with all submissive fools, With all the whining dogs, Aristocrats' and despots' tools: The devil bless the rogues!

A l'enfer tous les empereurs! Au diable toute leur clique! A bas ces maudits égorgeurs! Et "Vive la République!"

Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae.

### Ad Horatium Flaggum.\*

(1872.)

Motto: Humano capiti cervicem pictor equinam
Jungere si velit, et varias inducere plumas,
Undique collatis membris, ut turpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa superne,
Spectatum admissi risum teneatis, amici?
(Hor. ars poet. v. r seqq.)

Ecce, persimilis, ut nec pes nec caput uni Reddatur formæ; reipublicæ pars "liberalis" Exstat; cum placidis immitia, turpia mixta: Serpentes avibus geminantur, tigribus agni! (Partim ibid.)

Lauriger Horatius,
Sapiens profundus!
(Nempe Chap-aquarius)
Vanus hic est mundus!
Hero Cincinnaticus,
Linguæ si favisses,
Semper tu philosophus
Atticus mansisses.

Cincinnati filium Ipse te creasti; Superare Grilium Neminem putasti. Partem tu deficiens Vincere cupisti! Inest sana tibi mens? Dic, per "quæ novisti!"

Minime agricola, Probus Cincinnatus, Sponte sua propria Erat candidatus. Nec ad gubernaculum Unquam aspirasset, Nisi bonum publicum Valde imperasset.

<sup>\*</sup> The flagging "philosopher," in contradistinction with Flaccus, the poet. The republicans of ancient Rome found predictions on coming events in the Sibylline books, and the above verses were recently discovered as pointing to our present difficulty, and are, therefore, interesting to philologers as well as statesmen, because they are prophetic.

Populum reipublicæ Bene si novisses, Scires, mi bucolice, Quantus est Ulysses. Bonum vero publicum Valde si curares, Vulgus sordidissimum Parum agitares.

Clara jam locuta est Voce Carolina: Naviges, necesse est, Æquora euxina. Cæsar atque Scipio Atro cum Pompeio, Abstinent suffragio Brunio-Grileio.

Pullum Cincinnaticum Otium vocabit; Bal-timoris incubum Nemo perturbabit. Fiet mox consilium Bruni abeundi; Fugent omnes Grilium, Nisi furibundi.

Nunquam tu præsidium Regni concupiscas, Nisi bonum publicum Magni esse discas. Nunquam cives eligunt Virum parti falsum; Cito istum evehunt Ultra flumen salsum.

Lege tunc Virgilium Versus componentem, Qui depinxit Grilium Apes producentem.\* Libris Sibyllinis num Vates hæc extraxit? Tibi vaticinium Fient—deus faxit!

<sup>\*</sup> Georgic. lib. iv, v. 295 seqq.

Una sit, e pluribus, Unio civitatum; Fœdus, sacrum civibus, Faustum, fortunatum! Constellatio multiplex Gloria lucescat! Summa sit Libertas lex: Semperflorens crescat!

### Liberty's Glorious Victory.

(1880.)

Tune: Star-spangled Banner.

In thunderlike tones, with bright lightning darts, Rolls over the country, from ocean to ocean, The voice of the brave whose undaunted hearts Columbia inspires with her freedom's devotion. The grand jubilee of the brave and the free Resounds merrily on the land and the sea. The banner of freemen, with stars ever bright, In glory is waving in heavenly light.

The States, hand in hand, united and grand,
Victorious they stand in a bright constellation;
With jubilant voice, throughout the dear land,
In triumph rejoices of freemen a nation.
Let traitors beware our free soil to share!
No foes ever dare our rights to impair.
The star-spangled banner, in a firm, trusty hand
Shall float o'er free homes of a prosperous land.

In peaceful array, our rights we defend,
Our wealth we display in free education.
Assistance we lend, our help we extend
To all the afflicted of every nation.
Our bounteous realm tenders welcome to all
Who seek a new home under Liberty's call.
The banner of freedom, in glory unfurled,
Columbia's stars shall enlighten the world.

### Repartee.

(1868.)

During the campaign of '68, a democratic lawyer was so hopeful of the decline of the republican party that he ventured to compare its fate with the one described in the following epitaphium, which he recited:

Here lies, by death smitten,
A hapless young kitten,
To moulder away in the dust.
O had it lived longer,
It might have been stronger,
And died so much older, we trust.
Had it grown up to cathood,
Then many a rat would
Have mourned in the deepest of woe.
Let the curtain be drawn to,
We hope it has gone to
The land where good cats go.

He was surprised by the following impromptu instanter:

This "pome" on the kitten, This lay on the cat, This stanza was written By a good democ-Rat!

### The Blockade.

(1862.)

O Columbia, the shame of the ocean! Sir Welles the Navy commands—
The blockhead of fruitless blockaders,
The dupe of piratical bands.
A numberless craft he engages
To set for the pirates a trap;
While the task of collecting his wages
Once awhile is disturbing his nap.

His guarding the coast is most costly, From the Gulf to the fretful Cape Race; But *one* cape alone he guards mostly: His night-cap pulled over his face.

Ev'ry inlet is strictly blockaded, Ev'ry harbor, and most ev'ry bar; But the outlets are often invaded By his numberless women-of-war.

The pirates have swept from the ocean Our commerce of world-wide renown, In spite of our Navy's devotion— Being crippled by brainless a clown. Our Navy with Farragut, and Porter, Without booby Welles, is well; O Lord! with a well-sweeping "Norther," Send the shame of the ocean to—h—.

### The Enemies of Science and Progress.

(1872.)

In olden times the writing of works worth procuring, especially scientific writings or valuable documents, was executed on parchment, chiefly made of skins of donkeys, sheep, etc., therefore every ass was opposed to science, for fear of losing his hide; but nevertheless those quadrupeds were forced to become the bearers of knowledge—when they were dead.

Nowadays, chiefly paper is used for the same end, and, in consequence, all the ragamuffins are crying out against science; because they are afraid of passing through the mill and the press. This is the reason why the clamor against progress is only raised by donkeys and ragamuffins.

# Explanation to Maine Law Fanatics.

(1858.)

Query: "If the saloons of the city are all closed on Sunday, why is the reason that so many drunken persons are seen about.

the city on that day?"

Reply: Why is the reason, we cannot imagine at all, but what are the reasons, we shall try to explain by presenting the most profitable; among the host the following may rank as probable as many others:

- 1. Because the "Eagle's" grammarian is a success.
- 2. Because the Atlantic cable has miscarried.
- 3. Because of Biela's comet.
- 4. Because the saloons were closed.

- 5. Because the mouths of the fanatics were wide open.
- 6. Because the "great balloon" went off.
- 7. Because of some "spirited" sermons.
- 8. Because of a waterspout from Maine.
- 9. Because of the world's end by the Millerites.
- 10. Because of the trouble in China.
- 11. Because of a heavy draft.
- 12. Because of the foresight of people who bought their spirits on Saturday night instead of Sunday morning, to avoid a noxious "law."
- 13. Because 12 reasons are sufficient to make a "poor son of clay" succumb to the full dozen if overpowered by the bad spirit of an idiotic ordinance.
- 1.4. Because "in vino veritas"—but the queer querist does not understand that.

### A Red Republican on the War.

(1870.)

"All parts of the world" are taking sides in the coming struggle either with Bandito No. 1 or Bandito No. 2; with Louis Gamin or William Shrapnell. Some parties in your enlightened district are wondering and guessing and supposing, what side my own little significance might be found on, and I will endeavor, as much as prudence allows, to illustrate and illuminate my standpoint in the crisis at once for all who are desirous of knowing its true location.

Having been a republican before I came to America, and never forgetting those principles of human equality as first distinctly set down and openly proclaimed in the gospel of freedom —the Declaration of Independence—which some, yea many, of the present generation of pigmies are afraid of confessing, I in consequence cannot take sides with either of the principal actors in the bloody drama to come. Those who are accustomed to read between the lines, and are given to reflection, long ago foresaw the present difficulty and are well enough posted in the insidious policy of the Gamin of Paris, as well as in the ambitious propensities of the "Bloody Prince of Shrapnells" at Berlin. If therefore those two banditti marshal their armies against each other, it concerns the friend of democratic principles very little which of the parties engaged be the winner, since it is quite the same whether a people or a nation be subjugated by the one or the other tyrant.

If on the other hand the two nations whose principal interest it is to get rid of, instead of being ridden by their subjugators, unite in turning upon their respective commanders and shoot them on the would-be battlefield, I will be found, as always, on that cosmopolitan standpoint where the headquarters of the coming era of eternal peace and confraternity of all nations shall be finally established. It is apparent that the two bloodhounds are awaiting the decision of the omniscient idiots of diplomacy from all combined aristocracies of the old world before they move in the decisive direction.

Certain I am, that all of those companies who voted "No" on the 8th of May, the "plebiscited day of the empire," are placed in the front ranks, and those regiments of the shrapnell prince which are suspected of liberalism are to fight a few skirmishes with them, and then there will be peace eternal—for

those who shall fall by that infernal machination.

Considering the question from a view of impartiality, Prussia is in the right, and she would have stood in the eyes of all civilized nations the most cowardly imbecile if she had given way to French insolence, which, however, did not emanate from the people, but from the "Chauvins" that have held France under foot for the last twenty years, years of despotism and infamy. Napoleon and Prim preconcerted in secret council the nomination of the Prussian prince to the Spanish throne, in order that the former might find a pretext for a war with Prussia, one of the allied powers that overthrew the "Great Uncle." whipped in the Crimean war one of the "holy alliance," and in the Italian campaign another, there now remain only Prussia and England to be punished, and should the jesuitical assassin come out victorious in the German struggle, "Old England" would soon see a fleet of iron-clads sail from Cherbourg with the purpose of effecting an invasion of British soil.

I hope the expectations of the arch-bandit will prove a failure (notwithstanding my indifference as to the victory of either of the two despots so long as the two respective nations only intend to fight for their princes), and the final result of the conflict culminate in the fraternization of the French and German nations as two republics; and at all events I venture to predict (if the war is to begin in earnest, in which event it would last for some ten years, all the "Powers" becoming entangled in it and even our republic) that before long the glad tidings will make the welkin ring as follows: "The most reckless, the most sanguinary, the most insidious of all despots that ever infected our globe—Louis Gamin—

has found his reward. Finis Ludovici Napoleonis."

# "The Murder of Max a Crime and a Blunder."

By these words is headed an article of that mephistophelic sheet, the N. Y. Herald, which always defended scoundrelism and crime when the criminal was successful or in a high position. Whenever a poor devil steals a bit of bread for hunger, or in hot passion slays a fellow bibber, that moral model of patented humanity will come down on the miserable wretch like thunder and hailing, but when the life of a high-handed robber or cutthroat is at stake, or a great swindler and national thief is in danger, it will come out with an apology for the scoundrel in high position or with an indignation Billingsgate on the act of justice which has been performed on a big rascal by a people of sense of justice and republican sentiment.

That despicable pandemonium of vile spirits and low characters was able to predict what effect the shooting of a princely bandit would produce at the courts of Europe because that contemptible sheet is identical with those anti-republican plotters

who are found in imperial regions.

That shame of a sheet, printed in a free country, could by its own innermost instinct foretell that all the oppressors of the human race would be plunged into a joint mourning by the just punishment of one of their own abominable tribe, inflicted on him by a republic. Not only the princes are in a rage against the man of the age who had the stamina to enforce the Monroe doctrine on this continent in spite of old women and cowards in high offices, not only the whole emeute of infuriated bloodhounds is in a convulsive fit, but also the rebels against this republic are in a howling fury about the fate of the would-be ally to their late infernal confederacy, since they expected the remedy against their fortunate explosion in Louis Napoleon's and his vicegerent's success, as the exhibition of an idiotic mobocracy in the South indicates.

Of course the robbers and cutthroats by profession, and all those who are ever ready to assassinate a republic must be in concert regarding the execution of one of their able tools whom they expected to be their willing helpmate and saviour. There appears to be no sense of justice as soon as the criminal overtops all atrocities, or his crime exceeds all possibility of being treated with

adequate punishment.

• If Louis Nap. had stolen a horse or murdered the meanest rowdy, he would have been treated as a thief or a murderer and have met his doom by right, but he stole a whole country and insidiously murdered two republics and was about to finish up the third in order to get at the fourth, her neighbor, so much the easier, and because he was successful in killing thousands of republicans he is called "your majesty," and the heads of the republic are anxious to remain on good terms with him and call him their imperial friend, instead of giving him his proper title: thief and murderer. What a perversion of republican sentiments!

What right or excuse have you to keep in close confinement the thieves and murderers, the swindlers and the incendiaries, if you not only let run at large the biggest rascals, but call emperors those whose life is a continuous career of all those crimes combined? Let all those petty scoundrels loose and have your throats cut in peace without a struggle to put to prison such budding princes and aspirants for high positions.

Let criminals rule the world all over, if you help them ruling a part of it by your indolence or connivance at their atrocities! Why hang a poor devil if you elevate and court in submissive devotion a despot who calls wholesale butchery his sacred avocation? Is it because the latter does his sanguinary deeds by the pretended grace of God? Why not create or import princes, who with all pleasure would treat you as devoted subjects, if you are so fond of imperial rulers? To what end did the glorious heroes of '76 throw off the yoke of princely rule and break to pieces the sceptre of a paternal government?

Degraded sons of immortal patriots, all ye who defend or try to save a scion of that infamous court (or rather of the courtezan Sophia) of Austria, who aimed at the heart of a sister republic with the understanding that the neighbor's turn would come next, as was preconcerted by that diabolical master mind of mischief on the Seine! Bastards of Liberty, ye who exult in assurances of a questionable, yea, impossible friendship by the butcher on the Newa!

Shame, everlasting shame on a republic that looks for allies among the oppressors instead of among the oppressed, and whose leaders side with the promulgators of tyranny and despotism! Infamy, eternal infamy on statesmen who see, but do not heed the warning forebodings of the intentions of the leaders of the "Latin race!"

Disgraceful idiocy or depraved indolence of a "free press" that advocates the cause of an emperor instead of a victimized nation!

Dare to make friendship with crocodiles, and, if surprised by their gaping jaws, try to swallow them and enjoy the consequences in cheerful composure and placid nonchalance!—it is worth a fair trial.

Such imbeciles as the Herald cannot entirely have forgotten with what exquisite barbarity our late noble gentlemen rebels

have treated the Union soldiers, how they made them starve and rot in pestilent prisons by tens of thousands. Nevertheless the head and instigator of those atrocities has been permitted to go where he pleases, while poor, miserable hirelings like Wirz, who on his behest acted the executioner's part, were strung up, to satisfy human justice and moral expectation. What an achievement of the blind goddess-poor Justitia! But such infernal knaves of heraldic stamp have a very short memory respecting crimes committed on the people by elevated rascals, and in order to satisfy their spirit of vengeance and bloodthirsty propensity, they will pour out their moral wrath over a weak, defenseless, unsuccessful beginner in the trade of killing. Their political wisdom is conceived in and limited to the highly moral maxim: Kill a man and you must be hung—butcher a million and you will be a hero, a president, a king, an emperor; and all the brainless noodles and old women of both sexes will bow in reverence before your Highness of princely gifts and the royal accomplishment of your skill in letting blood. Poltroons like the Herald vociferated about "barbarity, bloodthirsty scoundrels, and anarchy" in Mexico and raise the cowardly cry of vengeance against the only true republican on this continent who dared to teach the bloody pack of European banditti a salubrious lesson in spite of the idiotic insinuations of a grandiloquent, white-livered minister of state who almost crept in the dust before Louis Nap., when the stroke of a manly pen would have swept the filibustering mob from this side of the Atlantic. The Herald ought not to be so forgetful as to ignore the fact that Max was called to Mexico by that infernal party which everywhere in the world is busy undermining human felicity, liberty and enlightenment; by that party which for all ages has been bitterly opposed to progress and inimical to erudition; by that party which indulges in corpses, body and soul, in ruins of liberty and happiness; by that party which ruined Spain, which drove to the verge of ruin Austria, and for the last fifty years brought constant desolation and anarchy upon Mexico; by the very party which plunged Germany into a thirty years' war for the effort to rid herself of that suffocating nightmare that in all ages enjoyed nothing more than smoking stakes, seas of blood, and reeking cadavers of fellow beings.

Now and then in the first years of the Mexican invasion it would leak out in Austrian church papers what their intention was on entering upon the crusade against the neighbor republic: the setting up of "Latin rule" and the extirpation of heresy.

But in spite of these alarming facts some idiotic editor, or a lunatic statesman, will strike up a canine tune of hæmatophoby, if a tool of the fiends of mankind finds his condign punishment by the hands of an outraged sister republic who has not yet lost

all sense of honor and justice, but acts in manly determination of self-defense to the very benefit of her indifferent neighbor!

Have not the wiseacres of our government acted in favor of the invaders when they allowed them to procure in America all the necessary equipment for their nefarious, piratical purpose, while on the other hand Mexico was denied the privilege of buying arms and ammunition?

It takes all the brass of the Herald (brass enough to furnish all the necessary cannon for Juarez during the war for independence) to make so bold an assertion as he makes in saying: "We have watched with intense interest and impartiality the chances of both parties;" very likely with the wish that both might win.

And now, when after a glorious struggle the assaulted republic comes out victorious, these very "indifferent spectators" try to lead her astray from the path of justice under the empty boast of neutrality or even favoring her cause, as if even neutrality was not a shame to a sister and neighbor in such an unfair, deadly contest!

Shame on such hypocritical imbeciles, and glory, everlasting glory to the courageous instructors of imperialism, to whom they have taught a lesson never to be forgotten and set an example ever to be repeated as often as opportunity offers.

Thus a new era will dawn upon the nations, the first golden rays of which burst through the clouds in the far West. May the princes of Europe and all over the globe be taken by so deep a melancholy as to drown themselves in the Red Sea! But: Sea bendito, Benito, habiendo reducido el bandito!

### "Providential Escapes."

(1878.)

The recent catastrophes of Brooklyn, Ashtabula, mine explosions, and burning of steamers, in their details causing a human heart to shudder with horror, are apt to demonstrate anew the stupid confidence in a kind Providence, while a little more caution and less reliance in help from above would be sufficient to provide against any premature going down by "accident," in most cases brought on by carelessness or criminal recklessness on the part of penurious proprietors or their illy provided for employees.\*

<sup>\*</sup>Two years ago we published an article on the safety of lives in public halls, where large crowds are used to gather. We made the proposition to provide in their construction for more doors of egress, and all of them swinging outwards; but it takes a few hundred more "autos da fó" before any decisive steps will be taken in the all-important matter, it appears.

Whenever there happened to be an investigation into the causes of such fearful calamities, as, for instance, the "visitation of the Lord," manifested at the catastrophe of the Pemberton mills, whereby hundreds of innocents, mostly young girls, operatives in said factory, were burnt alive, the result always appeared in the

stereotype phrase of an idiotic jury, "No one to blame."

Never was there a stingy proprietor of a steamship or a mill-dam, whose avarice caused the loss of hundreds of lives, properly damned by a jury to pay damages for the injury done to numbers of fellow beings. The reason why is obvious: The refined rascals always belong to the "law and order party" of inhuman society, whose standing in morality is computed so much the higher, the more elevated are the debris of others' ruin whereon they stand. Sympathy appears to side with the living criminal, while the innocent victims of his rascality are forgotten as soon as buried out of sight, except by the poor sorrow-stricken relatives who have gracefully to submit to the rendering of the "intelligent" jury, "no one to blame." Maybe that such prototypes of juries have in their mind a secret indictment of Providence as the real neglectful party whenever such a "visitation of the Lord" sees fit to punish the inculpable sufferers.

There would be, indeed, a rich field for Providential jobs if

she were not always wanting where she is most needed.

Sometimes the "ubiquitous" institution is credited with the saving of a few lives among a thousand and praised accordingly by the two-legged mollusks and ambulant coprolites who are in the habit of praying after the style of the famous bishop: "Save me, O Lord! with the others you may do as you please—Amen." Any one given to reflection ought to consider the blasphemy involved in the notion of the believers that a railroad bridge built of poor material may safely be left to Providence to prop it up; or a mill-dam carelessly constructed may be guarded by a heavenly host against giving way, by the angels filling the holes and crevices. But the fact is, believers are not used to thinking.

Those imbeciles who are dripping of unctuous morality and simmering in righteousness, are also those who manifest the least

feeling for suffering humanity.

They expect to fool their "maker" as well as they deceive

their neighbors.

The Mahomedans have a proverb that runs thus: If a man has been to Mecca once, distrust him; if twice, keep your worldly things well guarded in his presence; if three times, he is capable of any rascality whatever!

And it is a good maxim to keep your pocket-book out of the reach of the pious, "and to lock your safe when a deacon is near," since all defaulting cashiers have been "christian gentlemen of

good standing," and all murderers "went to Jesus," where by this time a fine crowd of select rogues must have assembled.

Also the most important of public officers and other malefactors all over the world are of that righteous class of society with whom successful stealing is estimated a virtue.

A prospering murderer by those is called: "your majesty," and a lucky skinner a "nobleman or a peer," while a cheeky liar

is styled a "doctor of divinity."

Yet some daring scribblers of sheets that only serve certain purposes in "toilets," have the immortal impudence to call our time the age of progress and civilization, when public morals have taken a vast step backward since the unsurpassable heroes of a hundred years ago, whose honesty was unimpeachable, whose wisdom was marvellous, and whose patriotism was never excelled in history, have left the sublunary sphere! But they are well paid for the stories they invent for the suppression and victimizing of the "poorer" classes, over whom they help the rabble of political adventurers brandish the rod of corruption under the pretext of "higher morals" and "divine" institutions.

Such two-legged aquariums whose silly sheets are issued under an oraculous tripod (but not of Delphic inspiration), placed over a cess-pool of rottenness that stinks to heaven, are proud of their eternal ignorance which prompts them to help the enemies of the Republic to undermine Liberty's Temple, the most precious, though by them unappreciated, inheritance ever left to an indolent progenity. Like spendthrifts who never had to work for a living, they give away jewel after jewel to the heavenly pawnbrokers, who in return hand them a complimentary ticket of admission to paradise, or a promissory note on the dividends of an infernal Fire Insurance, and thus freedom goes to the devil, who may bless them.

may bress them.

### Petition

For a liberal protection of the manufacturing and selling of beer, ale, cider and native wines, as an encouragement of the same, in contradistinction to distilled, spirituous and intoxicating liquors.

(1876.)

To the Honorable the Senate and House of the Legislature of the State of Michigan:

The undersigned petitioners beg leave to submit to the consideration of the honorable body of the State Legislature the subjoined items and arguments in favor of their petition, hopeful that a wise and liberal-minded assembly of impartial legislators may thoroughly examine the same, and, after mature deliberation,

enact such provisions in the present Tax Law as are deemed urgently necessary, in point of view of the

#### MORAL, SANITARY AND ECONOMICAL

standpoint of modern legislation, and the same time guarding the public interest as well as promoting the healthy condition of the Commonwealth.

#### I. THE MORAL VIEW.

Walter Bagehot, author of the "English Constitution," in his treatise on "Physics and Politics," impressively demonstrates that "the laws of nature and of human nature, that precede the age of legislation, are a thousand times more potent than the edicts of kings or the enactments of congregated law-makers."

Moral philosophers of all nations and ages were laboring under the sad conviction that "mankind is to be dealt with as we find it, not as we wish it to be," and Plato, in his "Republic," which is a masterpiece in theory, found out that in practice it was impracticable as long as men were not the prototypes of perfection. Nature is stronger than the most obstinate will, and human inclination in general gravitates in the direction of the forbidden—"nitimur in vetitum"—because it is easier to neglect than to-fulfill a duty.

Modern legislators, therefore, tend to treat mankind in a different way from what was in usage in olden times: the laws have become milder, and the punishment of the transgressor more lenient, taking into consideration the frailty of human nature. Moreover, ameliorations of social conditions in regard to morality cannot be forced by leaps, but, like any progress, must needs proceed step by step in a way similar to the works of material nature, in the long run nevertheless achieving surprising results for the betterment in general.

In order to liberate the nation from the thraldom of the liquor demon, we must try to introduce, as a means of transition, at least, from the habit of indulgence in obnoxious drams of intoxicating liquors, *i. e.* from a habit of inebriety, an inducement to sobriety by the encouragement of substituting an innoxious or salubrious beverage, innocent of the ravages of distilled liquors.

The most potent auxiliary to moral suasion conducive to a state of sobriety, working hand in hand with an adequate punishment of obstinate cases of inebriety, would be the introduction of a beverage which contains an insignificant percentage of alcohol (as a condiment), at the same time endowed with a preponderance of nourishing qualities, such as beer, ale, cider, light wines.

Enacting a sudden abstinence from strong drinks has always been a failure, and will ever prove so, while a gradual transition, brought on by education and moral suasion, was fruitful beyond

expectation.

Coercion is always fraught with reaction and stubborn resistance, and is apt to create circumvention of the law and hypocrisy, the most worthless and contemptible element in a commonwealth of free-born sovereigns.

#### 2. IN A SANITARY POINT OF VIEW

we have to consult those authorities in hygiene and chemistry of food whose careful investigations of the matter in hand were unbiased by personal predilection, and whose character in philanthropic undertakings was indisputably free from outside pressure

in their recommendations of certain dietetic programmes.

As one of the most prominent standard bearers of modern chemistry, acknowledged all over the globe as a diligent, scrupulous and penetrating investigator into organic chemistry, especially in regard to the nourishing properties of food, may be regarded Baron Liebig, who, in his "Researches on the Chemistry of Food" (1849), and "Organic Chemistry in its application to Agriculture" (1840), has ingeniously interpreted the requirements of living organisms concerning the necessary supply of their proper nourishment.

He has shown not only what the animal being needs for the healthy support of its life, but also pointed out the way how, practically and profitably, the necessary material could be pro-

cured.

As food must have the same composition as the body, or supply such other materials as by vital action may be transformed into the substances of the body, it is desirable to gain a general idea of what these substances are. The following is a summary statement of the principal materials of which the body is composed:

Flesh in its fresh state contains water, fat, fibrine, albumen and gelatine, besides compounds of lime, phosphorus, soda, pot-

ash, magnesia, silica, iron and certain extractives.

Blood has a composition similar in elements to that of flesh.

Bone is composed of cartilage, gelatine, fat, salts of lime, magnesia, soda, potash, combined with phosphoric and other acids.

Cartilage consist of chondrine, which is like gelatine in composition, with salts of soda, potash, lime, phosphorus, magnesia, sulphur and iron.

The brain is composed of water, albumen, fat, phosphoric

acid, osmazome and salts.

The liver consists of water, fat and albumen, with phosphoric and other acids in conjunction with soda, lime, potash and iron.

The lungs are formed of a substance resembling gelatine, albumen, a substance analogous to caseine, fibrine, various fatty and organic acids, cholesterine, with salts of soda, and iron and water.

Bile consists of water, fat, resin, sugar, fatty and organic

acids, cholesterine, and salts of potash, soda and iron.

Hence the body should be provided with all the above named requisites in order to maintain life and health.

These ingredients are generally comprised in three principal

classes of food, viz.:

1. Nitrogenous, albumen;

2. Non-nitrogenous, fat, sugar, starch;

3. Salts, lime, phosphorus, etc., which may appear in a fluid or solid form.

Some of the specimens of food may be classed among the condiments, appetizers or stimulants, but *beer* and *ale*, besides their refreshing effect on the human system, are at the same time fat-producing, therefore nutritious, elements necessary to support the constitution of active men, in order to repair the waste of tissue constantly going on while the muscles are exerted.

Besides Liebig, and, following his views in physiological chemistry, our own eminent J. W. Draper, there is a host of savants and doctors who testify to the importance of adding to our diet a glass of beer, ale, cider or light wine, according to circumstances

of leanness or obesity.

Profs. Ule, Huxley, Moleschott, Drs. Harvey, Abercromby and the great traveler Bayard Taylor might be named side by side with the eminent statesman and historian Bancroft, who, by his own observations in Europe, especially Germany, came to the conclusion that the use of beer or ale as a beverage not only serves as a refreshing and rejuvenating medium, but also as a mollifier of violent passions, conducive to physical as well as moral healthfulness.

Those who think they must abstain from any fermented beverage, but cram their stomachs with candies, sweetmeats, pies and the like, pay the penalty for disregarding the requirements of a

salubrious diet by dyspepsia.

Sugar, starch and the juices of succulent fruits undergo fermentation in the stomach, and make it sick by a kind of paralysis, disabling it to properly digest food, because, by the very same fermentation, sugar is converted into alcohol within the stomach, the latter serving as a distillery apparatus. Far more beneficial to a stomach dyspeptically disposed it would be if those well meaning but ill doing offenders of their own selves would now and then indulge in a cup of pure beer or ale, fermented in some stronger vessel outside of the body, instead of

taking in the raw material, and suffering the penalty of an ambu-

lant distillery.

All nations of historical record used and are using some stimulant more or less obnoxious to the system; from the "soma" of our Vedic forefathers of dim antiquity up to our present variety of more or less fanciful draughts, all ages have been indulging in the exhilarating "cup of cheer."

The only remedy against over-indulgence in ancient Greece was the contempt which was shown to a drunkard by his fellow-citizens, and the same remedy, going hand in hand with strict, earnest and swift punishment of all offenders against decency,

would likely bring on a remarkable amelioration.

The sanitary steps to be taken in regard to adulterating salubrious food, be it solid or fluid, or against the manufacturing of noxious materials in lieu of genuine necessities, are in the grasp of any legislation, and there is manifested in the "Regulating" Act of our Tax Law a wise spirit of a legislative body, aiming at the extirpation of an unlawful traffic, striking at the very root of the widespread evil.

#### 3. ON THE ECONOMICAL ASPECT

of our subject we need not dilate, because, in our State legislation, there are almost all classes of learned, commercial, industrial and agricultural avocations ably represented.

Nevertheless, your petitioners pray to be permitted to mention a few of the most important branches of business that are intimately concerned with the manufacturing of beer, ale, cider

and native wine.

Beginning with the most prominent, agriculture, being the foundation of all civilized governments, it has been sufficiently proved by men familiar with statistics that, as Samuel B. Ruggles has lucidly exhibited it in his "Tabular Statements, from 1840–1870, of the Agricultural Products of the States and Territories of the United States of America," statistics, however dry they may appear, are the intellectual representation in their most precise form of the phenomena and realities to which they apply.

Agriculture not only furnishes the great mass of materials in the transformation and distribution of which numerous classes of society are occupied, but it furnishes the elements out of which human beings themselves are made. The dust of the earth and the gases of the air, under the magical enchantment of the forces of the universe, are transformed into the substances of life, and the farmers are the superintending priests of the marvel-

ous and mysterious change.

The agricultural population of the Union was, in 1870, 5,922,741, and had created and acquired a property in agricultu-

ral wealth valued at \$11,124,925,741, showing an average value of \$1,878 per head, yielding a net yearly income of \$360, or

nearly \$1 per day.

Ten States, in 1870, produced more than twenty-one million tons avoirdupois of cereals, and will probably produce, at the end of the century, forty or fifty million tons annually. In our Western States, which are the principal producers of cereals, we may to-day safely put the amount of yearly-produced cereals at from fifteen to twenty million tons.

A fair share of this produce may be allotted to the State of Michigan, which, on its vast fertile plains, might justly claim to raise about the ninth part of the total amount, *i. e.* in the neighborhood of two million tons, a third of which consists of barley.

Besides the barley a considerable quantity of hops are grown,

giving employment to numbers of laborers.

The farmer is also the party interested in other contingencies connected with the manufacturing of beer and ale, especially in getting a good price for his wood, be it in the form of staves for barrels and the like, or of fuel necessary in carrying on the process of brewing. Thus the farmer comes in immediate connection with the brewing business by furnishing three of the most important articles needed in manufacturing fermented

beverages.

Besides the farmers, there are about two dozen classes of tradesmen and artisans that depend principally on said business for their living, such as coopers, tinsmiths, plumbers, carriage makers, blacksmiths, saddlers, carpenters, masons, cabinet makers, dry goods merchants, grocers, butchers, ice dealers, carmen, ship-owners, railroad men, printers, and finally the great number of hands immediately engaged in the malting, brewing, bottling and retailing business, amounting to a large percentage of the population.

Every one of those and many others not mentioned depend for their prosperity, more or less, on the unincumbered status of said business, and are confident that a wise legislature will look after their interests in so far as to protect them, at the same time encouraging home industry in general, protecting it against all unnecessary burdens and vexations that may arise from a

hasty legislation.

The undersigned, citizens of the State of Michigan, therefore pray in petition bona fide submitted to the Senate and House of representatives of the State aforesaid, that in their deliberations on a License Law they may be guided by such wisdom and circumspection as the interests of the State may demand, according to her motto: Si quæris peninsulam amænam circumspice—Tuebor.

The main point we, the undersigned petitioners, beg leave to submit to the favorable consideration of your august body, may be expressed by the short resumé of the foregoing exposé in the

following words:

By the excise laws of European governments, even of those which are far behind a republican idea of representation, the manufacturing and sale of beer, ale, cider and light wines is encouraged and protected, and intoxication is almost unheard of, (except in cases where individuals are entirely given up by society for the habit of indulging in distilled liquors, and commeasurably despised as irredeemable outcasts,) and, by stringent laws, the offenders against public morals or decency are handled by the competent authorities as criminals, as they fully deserve.

The brewers of beer and ale are already heavily taxed by special and general revenue tax of the United States, and justly may cheer the hope to be relieved of an additional State tax, as well as the retailers of beer, ale, cider or native wines may enjoy an alleviation of their burdensome taxation, if not a total abolition of an extra tax, as the law now imposes, should be deemed advisable, for the reason of preparing a pathway to greater sobriety,

and, in consequence, to better morals.

## 2. Uebersetungen.

### Ireland's Calamity.

BY FERDINAND FREILIGRATH.

(Translation copyrighted.)

(1880.)

The rusty chain holds fast the skiff, The sail is dreaming, oars are wasting; The fisher-boy lays cold and stiff, The fisherman has died of fasting. Since Erin's fish is Lordship's fish, The strand-proprietor's greedy carving Leaves nought for fisher's board and dish: Thus man and lad must die by starving.

Of bleating herds, of lowing neat, What throngs of cattle, fat and tender! The guard in rags, in cold and heat, Behold, he leads them to the vender! Since Erin's cattle is Mylord's: What ought to go to Paddy's boarding, The landlord ships to foreign ports, Augmenting his rapacious hoarding.

The epicure's exhaustless borne In well-stocked cattleyard and shanty, Supplies, with ev'ry bovine horn, The glutton with a horn of plenty. His gold he squanders with full hands In faro and in dissipation, While ragged toilers of his lands Are fast succumbing to starvation.

Halloo, halloo! Green Erin's chase! Pat, help yourself! Make deer your target! Alas for Paddy's luckless race! His game supplies a foreign market! Since Erin's game is lordling's game For paunch and pockets of the worthies: The dying serf's exhausted frame Is far too weak for poaching sorties.

Thus cares Mylord that hart and ox,
That means: his hungry peasant, feed him;
Instead of draining moor and bogs,
He much prefers to vex and bleed him.
He might redeem the useless fen
For golden grain and fragrant clover;
But leaves it to the water-hen,
The grouse, the snipe, the duck and plover.

God's curse indeed!—Morassy pools And barren land four million acres! And you, inert and lazy fools, Corrupt and rotten, heartless rackers! Faith! Erin's land is feudal land, Where mothers, in emaciation, With lifeless babies line the strand, And beg for means of inhumation.

Such is the wail by day and night, Connaught and Leinster's lamentation; The westwind, in its eastward flight, Resounds the groans at ev'ry station. Weak, like a crippled hawk does fly, Floats over sea and craggy highland The shriek of anguish, famine's cry, The death-cry of the starving island!

Pale Erin, with disheveled hair,
In agony behold her kneeling
Beside her dead, in wild despair,
For help in vain to heaven appealing!
She prays abroad, she prays at home,
She kneels and prays in thousand stations—
Far more than Harold-Byron's Rome,
"The Niobe among the nations!"

#### Polemics.

(1878.)

If the most atrocious, and, in its consequences, most pernicious swindle that ever was invented by hellbegotten "Divines" dares openly corrupt mankind into a pack of bloodthirsty pups of Bengal humanity: it seems to be expedient to enlighten the human race in regard to the principles that ought to govern the humane affairs of this sublunar sphere, and to oppose with all might the aggressive movements of the enemies of liberty, espec-

ially in republican countries.

As long as schools are upheld and liberally supported by stupid concerns, be they private, sectarian, or governmental, whose aim it is to corrupt the people's intellect and to propagate superstition: it becomes the duty of a free press to counteract the destructive principles of an infamous doctrine which jeopardizes the public welfare, especially under the auspices of a Pio Nono, who now plays French Euchre with Louis Napoleon and his Satanic Majesty. We give below the literal translation of a polemical pamphlet that has been written in fulminant Mene, mene Tekel style by a sincere and devoted lover of liberty, against the anathemata which, a few years ago, by the Oecumenical Council were hurled as diabolical curses against science and progress of our era. The "Syllabus" of Rome has been squarely met by the following

#### ANTI-SYLLABUS.

BY DR. KRASSER (GERMAN).

For more than fifty thousand years, as science verifies, Our race was in existence, long afore the paradise; Before the Bible was compiled, before Jehovah's "Fiat," As runs his myth, created heaven and earth and human riot. If revelation be reliable, it clearly demonstrates
That man was really living sundry ages prior to his dates;
That heaven and earth existed for some periods of unnumbered
years

Before the "Lord" saw fit to call them forth, as in his book appears. Ere of the tree of knowledge Adam stole the tempting fruit, No word was ever known of Eden's penal institute. Have priests and princes then run riot, as they do to-day, And has the Lord himself installed them, as they proudly say? Perhaps it was not necessary—for behold of bees a hive: Among the busy workers, drones conduct a useless life. Behold society, where oft a single "cart horse" pulls The burden of a score of lazy beasts or empty skulls. The host of citizens, of workingmen who toil and strive, Are starving to support the pomp of idle princely life. Remember standing armies, mere consumers, horse and foot, Who must be clad and fed to make you rightless slaves to boot! Think of the mob of blackcoats who, to glorify the Lord, Are fattening in luxurious feasts, for lies in every word. Think of aristocrats, of Shylocks, millionaires, Their wives and children, their retainers, help and heirs, Whom one is bound to nourish by his ceaseless industry. Besides he must provide for scamps, and tramps, and villainy: For beggars, swindlers, vagrants, burglars, robbers, thieves, To drive him mad, if such his Christian duty he believes! For all the goodfornothings who from honest labor run, The patient subject builds a poor and pest house, all for fun, Whilst all his agony no feeling heart allays, Till, driven to despair, he ends, a thief, his days.— Thus was it from beginning, it appears, our race's doom: \* While some industrious went cheerfully to bench and loom, Midst all privations going through their thankless task, There were some lazy villains, ever prone to ask The means of living of their fellows, be it tax or tithe, For every community a pestilence and blithe. Whenever they were powerful, they passed their might for right, Enslaving the industrious by force and bloody fight.

Enslaving the industrious by force and bloody fight.
But were they less in numbers, then they took to perfidy,
To gather surreptitiously their fellows' property.
By sophistry and scheming of all sorts they planted then
With brazen cheeks the transcendental swindle into men,
By teaching that incomprehensible but well-brewed phrases
Of man's salvation were the sole infallible head-bases.
Thus, ever since, of old, twin powers of the government
Held over man their sway without the Lord's assent:
Hierarchy, potentates, devoid of heaven's will or grace,

Have ruled the world by imposition on the luckless race. With what success they have discharged their duty in those days No one can tell, since Moses' Genesis no mention has. It by no means could have been worse than later on, When, at the "Flood" (says Moses), things were overdone, Since "heaven's representants" were so rotten, base, and vile, That, in his wrath, his lordship drowned them, rank and file. But ages after ages, since, with fleeting time have passed, And yet the starving peasant's lot is none the better cast. The Pariah of cities still, in spite of toil and pain, Earns but a scanty living, and his struggles are in vain. The "better class" of mortals who exhaust and waste his force. Misusing and abusing him, insults his manhood worse Than demons, and destroys his earthly paradise, Till wild despair will drive him into crime and vice. All others live in joyful cheer and freedom's blessedness, Whilst he, despondent, drags his life through sorrow and distress. From nature's sumptuous banquet, well spread out for all the world.

The needy is excluded, from the festive mansions hurled. What crime has he committed that he, like a pestilence, Be cast, as one polluted, from the halls of opulence By those who, from their pedigree, derive exclusive rights For chance of ancestry, for lordlings, dons and knights, Whose wealth, maybe, was gained by theft or piracy, Whose gems and pearls are bloodstained tears of penury; Who hold some sinecure by right of consanguinity, Or nepotism's well-considered tricks of villainy? Tell me, ye rich and lucky, has it been the pauper's fault or blame

That you seduced his mother to a life of sin and shame? What fathomless abyss of rank exists betwixt the two: Yourself and him whose dames were ever satisfying you? By money and glib-tongued, coined phrases, steeped in ribaldry, You have instilled your shame and bane in huts of poverty; The priests' and soldiers' idleness and sham-celibacy Inoculates corruption's pest throughout Christianity. How dare you now condemn the poor, abused, neglected imps, The victims of your lust, the creatures of the lordly pimps? Has not the indigent, oppressed, behind his wrinkled brow A brain fit for development, his manhood to avow? Does not beneath his soot and tatters throb a feeling heart, As sensible for goodness as in agony to smart? Full well you solved the riddle by impulses most humane, To give him schools and churches to remove his mental stain; But if you mean to help him, and to mitigate his pain:

You must improve his intellect on some superior plan.

Let truth and knowledge conquer ancient superstition's place,
And make of him a useful member of the human race:

Seal up the booths of claptrap's deadly virulence
Which idiots long departed have imposed as "Testaments."

To-day far better schools are needed than for drowsy "Rips":
They need resuscitation from the "gospel's" dire eclipse.
But whether the creator's boasted "Fiat" be correct,
The second day creating light that never took effect—
Or, two days later, he called forth the stars, and sun, and moon,
To shine on earth, and mark the hours of midnight, morn, and

If God Almighty had to rest himself for lack of breath Because a week's attempt at speaking worried him to death— If Adam to his rib was wedded in some Gretna Green, And then was kicked from Eden, since his appetite was keen— And if the likeness of the Lord, the first-born son of man, Became a fratricide in paradise: an ugly Cain— If later lineages prove quite correct their pedigree, Where living, multiplying, dying in humility— If, for the guilt of others, Abraham his cutlass ground To slaughter his own child, demented, superstition-bound-If Lot's fair daughters, not contented with their lot, Succeeded in committing incest with the sot— If, in the famous writings of King Solomon, are hints Too far lascivious und obscene to fit the public prints— If, by his hair suspended, Absalom adorned a tree -Or if the Jews had pilfered much when putting out to sea, Then, in the desert, since the Lord ordained the robbery, Were dancing round the golden calf right merrily— And if Jehovah drowned King Pharaoh with all his host, Whilst thieves and robbers were allowed to safely clear the coast-

If Samson with his donkey's jawbone the Philistines slew—
If good Rebecca taught her darling Jacob till he knew
To beat his blind progenitor perfectly out of sight
In order to inherit primogeniture's full right—
If, therefor to reward him, his Jehovah made the thief
A "well-to-do" ringleader, and of Israel the chief—
If by a swallow old Tobias has regained his sight—
If, sick of Jonah, when that prince of whales felt very tight,
He vomited him forth, and presently was well and right—
If Mary first conceived, and then brought forth the son of man,
And afterwards virginity became restored again—
If Jesus has redeemed all sinners with an empty purse,
So that the Inquisition, too, is free from ev'ry curse—

If his first miracle was quite expediently brought out When he converted water into wine for a tipsy crowd— If really he mixed dust with spittle in his hollow palm, And if the stoneblind man was cured by so divine a balm— If devils were obeying his peremptory behest, And, spirited away, they turned the hogs'-heads to their best-If really the old maid, by entonitis overcome, By touching but his garment's seam was healed and hurried home—

If grizzly Nicodemus, of a skeptic turn of mind, Has found his recreation as a baby of some kind: If all this bosh young folks are learning when ten years of age, If all is comprehended clearly, mastered ev'ry page, If such instruction, patented and fullgrown Adamite, Their morals can improve, or knock them higher than a kite, Well, scheming priests, and "teachers of the people!" with your

leave and grace:

It almost goes beyond endurance, from its blight to free our race. The blind belief you dare impose on slaves as mental food Has disappeared, you know, some time ago, for mankind's good. But most disastrous was the crucifixion of the mind That you have offered to the child to make it deaf and blind. Who but believes the tenth part of your myths and vapid lore Gets robbed of reason, fit for logic thinking nevermore. Without to speak of that calamity and cruel crime That progress lost so vast amounts of ill-spent, wasted time.— With stale and loathsome filth of lunacy you try to brave Achievements of triumphant science, mankind to enslave? To poison youth's pure souls when floods of flaming, brilliant light

Awaken germs of wisdom, all ennobling, fair, and bright? To-day, when scholars who oppose or do not understand Our time's demands, unnoticed pass the sunlit land; Where men of handiwork who keep instruction's light away Go down, inglorious paupers, in the battle of the day? Away with Cabbala and Talmud, tokens of the darkest times: Erect for mankind schools of knowledge, suiting sunny climes! With scornful pity we commiserate the ancient fools Who were the playthings of impostors and the tyrants' tools; We mourn the savants who, endowed with genius wide awake, Were butchered by religious monsters on the rack and stake. How would they glorify, beholding our own days' advance, How would they curse the age in which they were brought forth by chance!

If Socrates could reappear in these progressive days, And see how darkness disappears before instruction's rays: What exultation would the fearless truth-investigator feel, What inspiration would enrapture his rejuvenated zeal!— Must men eternally depend from diabolic might, Instead of joyfully delighting in our era's light? Should we, the scions of a glorious age, retract our course, Exchanging progress for discarded pranks of brutal force? Away with medieval rubbish, rankness, mould, and rust, and rot! Let mankind's genius aspire of lighted peaks the brightest spot! Permit no single moment useless, fruitless pass away, Let gathering the golden harvest crown each glorious day! Let not the minutes unimproved, unheeded flow, Your brow adorn the diadem that noble thoughts bestow! Let not your children's uncorrupted intellect and heart Henceforth be robbed of modern science, literature, and art! If priestly rogues oppose you, tonsured, or in gown and robe, Reciting Bible-myths and psalms: then sing the progress of our globe!

If they attack you with the crosier, council-curse, and crucifix, To reconvert you to the adoration of the shrine and pyx: Then, with the telescope, and spectrum, and electric light, Or steam, our era's willing servant, blow them out of sight!

#### Mankind the Criminal.

BY KARL HEINZEN.

(Translation.)

(1864.)

Prisons and strongholds, dungeons and casemates, the block and the guillotine, the wheel and the axe, the garotte and the gibbet, the rack and the stake, not to mention muskets and can-

non—these are the signs of human civilization.

Moans and groans, tears and screams of agony, idiocy and despair, infirmity and mutilation, but principally skeletons, living and dead, with or without skin, with or without heads, skeletons under the gallows, skeletons in the graveyard, skeletons on the battlefield, skeletons rotting in casemates, skeletons swinging in the wind, aye pyramids of skeletons—these are the evidences and monuments of moral improvement down to the present day.

History ought to be written with blood. I could not suggest a title-vignette for it more striking than a skull or a skeleton, nor an emblem more appropriate for human justice than a gibbet with a representative of justice hanging on it. It is true, not man alone, but even animals antagonize and destroy each other; but

the animals manifest their inferior nature by killing without malice and virtuous pretense; in short, they are neither criminals, nor are they conscious of crime. With the animals the sole malefactor is the stomach, and the stomach is the only judge. And this judge excuses all, without passion and without partiality, as well as without trial and without witness. But man is of "divine" origin and therefore he created crime. Aristotle calls man a political animal; he would call him more properly a criminal animal. Politics are not exclusively human; there are animals which live in a social communion. But notwithstanding the discredit in which human-like bees, ants, and storks have involved the animal kingdom, animals are not cognizant of crimes, because

they are without the knowledge of laws.

Yes, man alone acknowledges crimes; and the monster with which he begets these offsprings of his moral requirement is styled the "law," which in its highest perfection makes its appearance as penal law. What is this law? Simply a prescription as to the proceedings under which a person shall be imprisoned, exiled, beheaded, or hung. This imprisoning, exiling, beheading, or hanging would be regarded as tyrannical arbitrariness or bloodthirsty barbarity if it would spring from a decree of an association of the best members of mankind for the purpose of protecting society from its bitterest enemies; but, under all circumstances, it passes as necessary and just if performed in the name of a "law" that the worst members of mankind have made. Outside of the law, no crime—inside of it, no virtue. Be a monster, and you become a "saint" if the law does not reach you; be a "saint," and you will turn a monster if the law can grasp you. Law alone wields the criterion of your acts, and who makes law? He that has the power. He that has the power of imprisoning and killing without the risk of retaliation commands and interdicts, rewards and punishes at pleasure, and this he calls law, and its transgression he styles crime! Not law has created the power that enacts it, but power has created the law that saves it. But in order to prevent reason from questioning the wisdom and justice of power and its law, power and law are upheld by the enslaver of all reason, religion. Religion crowns the power, blesses the law, curses the crime, and there ends all protest and all scrupulosity. Hereafter, let the Bastile entomb the victim, let the blood be spilled, and the stake be kindled—the law is executed, the crime is avenged, and "divine order" re-established until a new dungeon is opened, a new scaffold erected, and a new stake kindled.

Remarkable consequence of crime ever to be committed by those that have no power! Admirable consequence of virtue ever to be vested in those who command strongholds and scaffolds,

torture and stake, jailers and soldiers! And still more striking logic of the law to sanction here as virtue what there it punishes as crime; to command in one place what it forbids in another; and to reward to-day as a benefit what to-morrow it mulcts as an offense. Is there a mortal on earth, be he ever so righteous and wise, who would not be treated as a criminal in some quarters? Is there a criminal, be he ever so ferocious and infamous, who would not somewhere be extolled as a man of heroic virtue?

There are neither virtues nor crimes that would not, by some people, association, power, or law, be perverted into their contraries. But one thing is a fact with all nations: all have laws, and, therefore, crimes; and the more despotism, the more crimes; and the more crimes, the more barbarous penalties; so as to render it often doubtful whether penalties are instituted to punish crimes, or crimes to use penalties. Under the kings of Rome, capital punishment was the order of the day, and even with the royal addition of branding and flogging. The Roman republic abolished them both, and pronounced exile the severest penalty, so that, even by a voluntary expatriation, the accused could terminate his trial. But when the republic had been destroyed by the emperors, capital punishment not only was re-established, but gained an imperial improvement by crucifixion and burning alive. Yea, the killing of the culprits became a public entertainment in the circus, where the victims were to be executed by each other, or by wild beasts. Vice versa, the barbarity of penalties decreased with the power of despotism. Previously the culprit was broken on the wheel alive; then the doomed were strangled, and only their corpses broken; later they did away also with this variation, and contented themselves by simply killing. And where they gave up even killing, they thought to have reached the climax of humanity, and then made the criminal suffer a thousandfold death in a solitary cell. Hypocrisy of civilization exonerates its conscience by a milder appearance of its punishments, and calls it humanity; its views of the nature and generation of crime remain unchanged, and it boasts of being humane before having learned how to be just.

What is crime? What is virtue? From history you cannot learn it, from law you cannot learn it, from the penalties you cannot learn it. The government does not teach it, religion does not teach it, custom does not teach it. Neither king nor priest, neither professor nor lawyer, not even a jailer and hangman can tell us what is crime, and what is virtue. From all these sources and authorities, I will prove that you must be liars, perjurers, thieves, and murderers if you wish to be extolled as prototypes of honesty and benefactors of mankind; that, on the other hand, as representatives of truth, justice, and humanity, you must attain

the honor to be counted among the malefactors the most culpable. The very same deed for which you are hung in one place will procure you a public monument in another; whereby you rise in one country as a popular idol, you become a martyr in another. The law that under this government will throw you into prison or upon the block if not obeying it, under another would likely make you an inmate of the lunatic asylum if obeying it. There were and still exist nations which considered the killing of children and decrepit grayheads a duty. Try to practice that duty here, and you will be regarded and treated as a cannibal. In Sparta, stealing was not a crime if you were not apprehended; here, in this country, stealing is severely punished; nevertheless, the great popularity of many a non-apprehended, yea, even apprehended official and contractor could make us believe that here we live in an improved Sparta, although the modern Spartans do not like Spartan potage nor iron money. At the Salt-lake, a man with thirty wives enjoys the protection of the "Lord" and the "law"; take but two in New York, and the "Lord" and the "law" will put you in prison, notwithstanding the city of the "Saints" could as well be situated on the Hudson. In France, some time ago, everybody lost his head when it was found harboring a royal thought; indulge in an anti-royal thought in Bavaria, and you'll undergo the most cruel of all ordeals, viz.: to deprecate before the image of "His Majesty." A few years ago, Congress in Washington passed a law making it the duty of every good citizen to hunt fugitive slaves; to-day, the self-same Congress discusses a law that is to punish with imprisonment the practice of the very same duty. But if you wish to notice the most striking of contradictions by which legislators manifest their total indifference in regard to the real distinction between right and wrong, then remember that the laws of the United States treat man-trade on masterless ground, i.e. the ocean, as a capital crime, whilst, on the very soil of the republic, for eighty years they have protected it as a sacred right with all their might and means.

Well, then, I ask you, what is crime and what is virtue, what is right and what is wrong, if you admit the answer tendered by history, by governments, by the law, and the police? You may say: Other times, other emergencies, other stages of civilization require other laws, institutions, and views. It is so, indeed; but thereby nothing else is ascertained but that those laws, institutions, and views cannot establish a rule for the determination of right and wrong, truth and falsehood. By what argumentation shall I vindicate the suggestion that a law is to be considered as a foundation of order in human society when I see the very same law elsewhere rejected as supporting disorder? What claim on confidence can the authorities which dictate to mankind what they have to do

and to omit, allege from their permanent insecurity and instability? What plea has moral anarchy, established by the laws, on the mission to maintain moral order in society? With what feeling will you enact laws to-day which involve happiness and misery, life and death, when you must foresee that possibly to-morrow you will have to enact the contrary laws? With what conscience will you enforce penalties to-day for acts which possibly to-morrow you are to reward? Right and wrong are eternal, invariable; but in your hands they change constantly, according to time and circumstances, and, nevertheless, you dare confine them within laws, and draw barriers on which is inscribed: Here is the right—there the wrong, here is virtue—there is crime? Judges of the United States are obliged to annul judgments and disregard laws such as are incompatible with the constitution. But when was there ever a judge whose duty it was to annul judgments and laws that are conflicting with humanity and inalienable rights?

The world has already undergone many a change, and many a step forward for the better has been made, but the greatest progress that is yet to be made will consist in the revolution of the views regarding crimes and criminals. Mankind must and will acquire the understanding that till now the law which created the crime was itself a crime, and that those who punished, not those who were punished, were the criminals. Man, in the name of the law, has emptied his whole store of moral wrath over the heads of the helpless victims of his "justice," who meantime were the victims of neglect, and suffered those who had made and controlled the law to run at large; mankind has created criminals, as the sick body produces leprosy, and, by pruning with the knife of justice,—which was not Justitia,—thought to free itself from leprosy, whilst no attention was paid to the corrupted fluids and

organs of the body.

It will come to pass that the sagacious treatises of our jurists on "regulation for carrying on criminal process," on "proceeding at law," on "examination," etc., will be regarded in the light of the science and art of tormenting. It will come to pass that the notion of "retaliatory" and "expiatory" penalties, on which our professors of law and moralists founded so many a sublime contemplation, will merely be considered as monstrosities of a barbarian age. Then, also, the day will dawn when the graves of the executed will be opened, and the majority of the victims declared murdered, and, on the other hand, the legislators their murderers. Then the history of man will be written as a history of crimes, and all who till now were present in the great hall of justice as spectators and judges, in the galleries and on the bench, will have to descend as culprits and accomplices to the bench of the accused. See the single poor devil, whom your beadles have shackled, stand

on the pillory; the multitude looks at him with the consciousness of moral superiority, and a murmur of contempt runs through the crowd; but how the whole family of man stands on the pillory unaware is descried solely by him who, outside of the rabble, has selected a standpoint from which he can review the history of

their active and passive crimes with impartiality.

"Man is the sovereign lord of the globe;" "man is the microcosmos;" man is even, as the religionists assert, "the image of God." But the name that above all others belongs to this image of God is Coward. All history, all education, both political and unpolitical, results only in making him a coward. Cowardice, thy name is man, civilized man, moral man, law-abiding man. I do not blame him for running away from a wild beast or a stronger adversary that he may save his life; I do not reproach him for not speaking out unreservedly his opinion in the face of a tyrant in order to save his head. But I call him a coward, a moral coward, because, without necessity or apprehension, he disowns his conviction when criticizing a wrong that is associated with power; that he sacrifices his persuasions of right and wrong where power overawes, or an advantage appeases, or a slight inconvenience threatens him; that he treats the malefactor in purple with forbearance, yea with esteem, while he abhors and curses the culprit in rags; that he is able to forgive a crowned scoundrel anything while he pitilessly cries down the poor wretch; that he loses all measurement for crime when it sits on the throne or in the presidential chair; that he accepts all dictates which are backed by a host of bayonets as a law; that he absolves from all responsibility those in high positions; that he refrains from all justice where it ought to be enforced before all others against those who are in power. The latter alone are really accountable, for they have not only an unrestrained will and all imaginable means for proper action, but they have, moreover, all assistance of education and information at their command; but they are the only ones that are acquitted before the moral tribunal on which the "image of God," the moral coward, sits in judgment. He rests perfectly satisfied, and believes he has saved his honor if perverting all justice; he clothes the moral of cowardice in an adage, and, half whining, half self-deriding, exclaims: "Petty thieves are hung, big ones run at large." And he lets them not merely run at large, nay, he admires, he worships them, and not only the great thieves, but still more the great murderers. To increase forbearance in proportion with the magnitude of the crime, and impunity in proportion with the gravity of the offense, means to surrender outright the sway over mankind to the moral monsters as a premium of their rascality, and to render powerless innocence the scapegoat of universal depravity. There is another old proverb

which runs thus: "Were there no thieves, so were there no gallows." This proverb speaks true only then when by "thieves" those are meant who employ the gallows, not those who die on them. Why has the hot-head who in an unguarded moment slew a fellow-bibber not devastated countries, and butchered nations? He could have concluded his career as a historical man, unresented, whilst now a halter tries on him the strength of the "law." I wish L. Napoleon had only stolen a horse, or stabbed a rowdy. He would have been hung long ago, and even the meanest New York ruffian would speak of him contemptuously. having stolen whole countries, after having destroyed three republics, and after having butchered hundreds of thousands in the streets and on battlefields, in dungeons and in Cavenne, and all this from no nobler motives than those of a horsethief and a murderer of a rowdy, the whole world respects him, and calls him emperor of the French, instead of a Cartouche or a Quantrell on the throne. And if this identical murderer, who, under the safeguard of a perjury, insidiously crept into the confidence of a republic, with the intention to stab her from ambush in the dark hour of midnight, and by the same means of hypocritical artfulness gained access to the Mexican sister-republic, and now thrusts his poignard into the bleeding victim: I say, if this murderer, bathed in blood and perjury, to-day should make his appearance in America, in Washington, against which he has also whetted his dagger, the president of this republic, the eulogized prototype of "honesty," would forget all his religious, moral, and republican principles, which taught him abomination of theft, perjury, murder, and tyranny; he would not acknowledge any other morality than that of his noble secretary of state, he would put on his best coat in order to make himself worthier, by a dignified appearance, of the expected honor and grace, viz.: of the honor to pay his respects to the "emperor." Yes, I venture the assertion: the "emperor" would be received with uncovered heads in the proud edifice of the capitol, on whose cupola, 15,000 lbs. heavy, presses the statue of Liberty, but in whose halls, as far as I recollect, except the motion of Mr. McDougal, the California senator, not a single earnest word has been uttered against the deadly enemy of all liberty, the assassin of three republics, who would like to change that capitol into a prison. The president and the representatives of the republic would not, nor would any other man, say: "Seize the monster who desecrates the soil of liberty, and execute him, that the world, by our act, may regain the criterion for right and wrong, that it may perceive that republicans at least cannot be led astray in their judgment of the nature of a crime by its success." No, in the criminal they would merely behold the "emperor"; and the whole population of the republic

would precipitately rush together to admire the "emperor," who

understands so skilfully how to destroy republics.

Do I say too much? Would a people that brings ovations to the cut-throat on the Newa lay their hands on the butcher on the Seine? Would statesmen who toast the master of a Muraview thunder a curse into the face of the master of a Forey? Is the blood that flowed in Warsaw and Wilna less red than that which flowed in the streets of Paris and Puebla? Is Siberia a more desirable abode than Cayenne? Does the flogging which upon the backs of Mexican women was a barbarity become a caressing in Warsaw? Do the groans and wailings which in French dungeons are notes of agony become music in the dungeons of Russia? In Russia there exists for Americans no wrong, no homicide, no tyranny, no barbarity, because in Russia rules supreme an-"emperor," and in France overawes them personified infamy and inhumanity, for its title is "emperor." And both emperors they call their "friends." The republican whom a tyrant dares treat as a friend stoops below the slave of the tyrant, because the slave can vindicate his manhood at least by his hatred. The word "majesty" a republican should only pronounce to scoff servility, he should declare his fellow-citizens degraded in proportion as they show themselves incapable of hatred of tyranny. What right have we to expect that the subjects of despots should rise against them when even the representatives of the republic humble themselves in the dust before them?

A German proverb says: "The concealer is as bad as the stealer." This is the moral for small emergencies. Why not apply it to large ones? Then it would be seen that all mankind are the concealers just to those criminals from whom they have to suffer the most; that they procure impunity to their greatest thieves and murderers by the false witness they proffer them day after day, in spite of a free press and republican institutions. Mankind, after all, atone for the complicity thereby incurred by the sufferings they bring upon themselves; but, instead of this serving as an atonement, they only prove that their folly is equal to their cowardice. "Every animal," says the proverb, "knows its enemies," and by no self-deception does it turn them into friends. But man possesses the peculiar faculty to disguise his foes when they are powerful—i. e. just then when they are the most dangerous, with a mask of moral deceit, to make easier their work

of destroying him.

There were times when those in power were looked upon by the credulous people as really beings of a higher order, whose acts and dictates must be judged in an entirely different light from those of common mortals. But those times are past long ago for Europe, and especially for America, and forbearance

towards crime of those in authority does not find any longer an excuse in credulity. The nations are not any longer the victims, —they are the accomplices of those through whose crimes they suffer themselves to be ruled, and whom they could annihilate already in a moral way whenever they should measure their acts with the same measure which they apply to the acts of powerless transgressors of their so-called "laws." Sheer force cannot rule without being morally supported by the ruled, or by "public opinion." Do you admit that a king or emperor could still order a friend of liberty to be shot if you would judge him as you do any other murderer? Do you suppose he could condemn your brothers to the dungeon in the name of the state's interest if you would consider every imprisonment as you do any other bandit's outrage or kidnapping? Do you believe his dictates would any longer be regarded as laws if you would maintain that laws can only exist by the free consent of those who are to obey them? Do you presume his soldiers would deem it any longer an honor to serve him if you treat him as what he is—as a criminal, and if you firmly declare that that person must be a criminal above all criminals who robs men en masse of their liberty, dignity, property, happiness, and life? But what do you, even you republicans? If a nightly assassin assails a republic, and succeeds in strangling her, you hasten to acknowledge him as legitimate ruler,—and when you address him you do not say: "Thou murderer," but: "Your majesty." The United States never ought to have recognized the tyrant of France-never ought to have sent an ambassador to his so-called court; they ought to have only transacted, through consular agents, commercial intercourse with the French people. And on a like footing the republic ought to stand with all despots of the earth. But she is appeared when a usurper sets his foot upon the neck of a people; there end all the rights of the people, and only the "right" of the oppressor remains. The republic, after having, in this manner, through her sanction of the successful crime, impressed upon it the stamp of legitimacy in its own country, will not venture to withhold from it her approbation when it expands to foreign countries and harasses other nations. Then you style what in common criminals is called murder—in the legitimate criminal, war; what in the former is called burglary—in the latter you call "expedition"; what in the former is named robbery—in the latter you call "confiscation"; what in the former is barbarity—you call severity in And if the "legitimate" barbarian whom you call "majesty" at last conspires with your enemies, and threatens to break into your own house, then your statesmen courteously open the door, and ask: "How can we serve your majesty?" The consequence of the crime of recognizing and respecting a

successful murderer of nations as a legitimate regent will even carry them so far as to aid him in his endeavors to prepare the ruin of their own country. While France, upon the behest of her tyrant, votes three hundred millions for the subjugation of America, the leading "statesmen" of this country would deem it a crime to vote a single cent for the liberation of Europe. North-America needs but open her purse, and Europe is free, and the crime in authority is overthrown. But North-America is leading to her own ruin by helping to maintain crime on the throne, because she herself is still in the hands of crime. Crime is legitimate when it rules, and the official sympathy even of the republic, the government of equal rights par excellence, fraternizes with the ruling crime, not with the oppressed right. The name for this peculiar moral which perverts crime into right, a monster into an ideal, a deadly foe into a friend, is called higher policy. But the art to practice this higher moral, this philosophy of roguery and butchery in wholesale, this international courtesy towards criminals, is styled diplomacy. And the republic, the home of the "free and the brave," thinks she must have at least a diplomat for Secretary of State, because the empire, now the home of the oppressed and the scoundrels, has a bandit for a

Let us examine the latest proceedings of this diplomacy a little closer—I mean the recently published correspondence of Mr. Seward with his ambassadors in Europe. The great philanthropist in Paris, whose aim is, as he himself has recently affirmed, everywhere the common weal, directs to his chief executioner. Forey, a letter in which he declares, with all frankness, that he will boldly establish French rule in America, and erect a barrier to the North-American republic. Such as understand modern French—it needs no interpretation—could read in this letter simply the following: "The renowned Monroe Doctrine ceases to exist, by my command; the statesmen whose duty it is to maintain it will not dare oppose me—their cowardice warrants that; I will conquer and subjugate Mexico, form an alliance with the government of the slaveholders, and, in union with them, I will inaugurate the destruction of the North-American republic." What reply did Mr. Seward give to this letter, which was an indirect declaration of war against the United States? Mr. Seward had learned that the strength of diplomacy consists mainly in the using of language in order not to say what you think. Hold, thought he, I will beat them by outwitting them, namely by using the eyes in order not to see, and the ears in order not to hear. In consequence, he replied to the French declaration of war, as early as September of last year, literally as follows: "The communications made by the French minister regarding the intention

of the emperor are thoroughly satisfactory. The president holds that the Emperor of the French, as sincerely as our government, must wish to continue the mutual friendship existing between the two nations, which involves so great an assurance of their mutual security and welfare." Suppose a notorious highwayman appears before you, and declares, without circumlocution, that he would first bind you, then rifle your pockets, and lastly cut your throat; but you assure him, seriously, that he is your best friend, as you are his, and this friendship is to him of the greatest advantage. Would he spare you? Perchance—for pity's sake, or because he sees in you a helpmate; in either case, your fate lies in his hands.

The demeanor of North-American "statesmen" towards their friend in Paris even surpasses that of the Prussian reformers towards their friend in Berlin, whom they assure, with inextinguishable devotion, even if he should fasten the halter around their necks, that, "in the interest of the crown," he is, or must be,

the most constitutional of kings.

Consequently, carrying out his programme, and perfectly tranquilized by the amicable sentiments of the successors to Monroe. the man of the 2d of December dislodges a republican government under the pretext of its being imposed upon the people; overthrows republican institutions because they promote despotism; subjugates the Mexican nation because the principle of nationality must be preserved; orders to be shot, imprisoned, and exiled whosoever does not submit to him, because the people are to decide, without restraint, upon a new form of government; and the result of this free decision is the instalment of an emperor provided by Austria. What has been done by Messrs. Lincoln and Seward? "Hold," thought they, "is the Frenchman consistent, so will we be doubly so. Formerly, we have not seen nor heard what he wrote and said, now we will not see what he intends and practices." And Seward wrote to the ambassador in Paris: "It would not behoove the United States to interfere with the determination of the Mexican people, and if they accept the imperial rule, neutrality would demand to let them decide." In other words: Let the Parisian friend massacre the Mexican republic, as he massacred the French and Roman republics; the massacred Mexico has ("willingly," of course) accepted the massacre; she has welcomed the butchers as her masters, and neutrality demands of us, as pall-bearers, to help burying the sister-republic, together with the Monroe Doctrine, in one and the same grave.

Such is the latest policy of a country to which was allotted the mission to save the republican principle from the dangers of the present time, and to hand it down to posterity. The fabric of the North-American republic rests upon two pillars, whose downfall is its inevitable destruction. The inner pillar is the principle of equal human rights, as it is laid down in the Declaration of Independence; the outer is the Monroe Doctrine. The inner one had become fragile, and the consequence was the fearful rebellion; the outer has recently been given up, and the consequence must be the apprehension of subjugation by European despotism. To protect slavery was to betray liberty; to abandon the Monroe Doctrine is to give up the republic. May the republic be forewarned before treason, awaiting her exhaustion, has accomplished its atrocious work; may the people raise its thundering voice where its "statesmen" whisper their diplomatic circumlocutions, and may it comprehend that the Monroe Doctrine, lulled to sleep in Washington, is to be aroused in Paris by the war-cry of the revolution!

Astonishing logic of the so-called public opinion! A man who, for the sake of his rapaciousness and vaulting ambition, butchers tens of thousands, enacts laws, the supreme of which runs as follows: "Thou shalt not kill!" and all mankind is edified

by the humane tendency of his law!

A man who steals lands and people, with all they produce and possess, enforces laws which send to the house of correction, for years, the unfortunate man who commits a theft to save his family from starvation, and the high legislator is called the protector of property!

A man whose execution would be a benefit to all mankind condemns to the block another who tried to deliver the world of him, and the world congratulates him upon his miraculous escape

for the interest of the common welfare!

A man who cannot utter a word without telling a lie or committing perjury orders, in the name of "God," that the false oath shall be punished by imprisonment, and his command is an outflow of scrupulous morality!

A man whose life's aim is the destruction of republics stands there with a knife at the throat of a gagged republic, and her neighbor, with emotion, presses his hand, congratulating herself on her good fortune in possessing such a well-meaning friend!

Has this man ever dictated to his "subjects" a penalty which he himself had not deserved a thousand times? Ought he not to have a hundred thousand necks, if only a part of the "laws" he made for others were to be applied to him? And could a republic ever offer him anything else than hatred and death if she were courageous and wise enough to reciprocate the sentiment with which he cultivates, hypocritically, her friendship? To the diplomatical correspondence of Mr. Seward, the North-American people have to add an amendment, the tenor of which must be: War in Mexico, or better: Revolution in Paris!

From the diplomatic correspondence of the Secretary of State, a natural association of ideas leads me to the grave of a not less renowned man, whose loss others know better to appreciate than is in the capacity of a German radical to do—I mean the late Archbishop Hughes. In this man, not only Louis Napoleon and Mr. Seward, but also that brave population of New York which, last summer, for their Christian fondness of arson and slaughter, received his blessings, have lost a sympathizing friend. And this blessing of arson and massacre reminds me, by a further association of ideas, of the religion of love—the universal curative of all weakness and crime in man. Mankind have "loved" each other now since about 1900 years, in conformity with the divine prescription, and under especial surveillance of their heavenly teacher. What have been the fruits of this love? Have the prisons been less crowded? Have the hangmen been out of employment? Has the number of skeletons decreased? crimes disappeared? Hundreds of millions of buried ones who died of no sickness give the answer. They died by love; but comforted by the invaluable assurance: "My kingdom, is not of this world." Indeed, the kingdom of love was not of this world; but the kingdom of oppression and thraldom, of hanging and butchering, of torture and stake, of persecution and crucifixion, without end and without limits, the kingdom of brutalization and misery, of ruining the soul as well as the body—such was the kingdom of this world! This is the kingdom of salvation, of which Goethe says:

> "Victims here are bleeding, Neither lamb nor steer: Human victims, all-exceeding!"

If the religion of love has introduced into the world anything new, it has been new crimes—crimes without number. tianity in general could be called the art of inventing crimes. It has created crimes against the letter, crimes against the "spirit," crimes against faith, crimes against dogma, crimes against the ceremonial, crimes against the catechism, crimes against rites, crimes against the "Sabbath," crimes against Friday, crimes against Wednesday, crimes against doubt, crimes against covetousness, crimes against stupidity, crimes against crime, crimes against the priests, crimes against the saints, crimes against bones, wood, stones,—but, above all things, crimes against that stony sum total of all vices and all despotism, of all darkness and barbarity, called the church. Only one species of crimes Christianity neither knows nor punishes: crimes against liberty and reason. Still, all people and governments call the church—the prolific mother of innumerable crimes—"the redeemer of mankind from crime."

Man differs from the brute through his reason,—this is the triumphal cry with which all the world seek to assure their consciousness that they possess not more than two legs; but he who shows them the surest means to become rid of the exalted reason is called their saviour and redeemer, in spite of pope and inquisition, torture and stake. Steal six cents from thy neighbor, so art thou a criminal; steal his intellect, so art thou his benefactor; steal his money and intellect both, so art thou his "spiritual adviser." In all places, men pride themselves on their efforts in diffusing light. But no light do they seek more zealously to diffuse (especially in this country) than that which kindles the stake, and occasionally a martyr factory, as in Santiago, Chili. At the funeral of Bishop Hughes, the spiritual father of the New York incendiaries, the Protestant courts adjourned, the Protestant fathers of the city ordered the flag of the republic to be displayed at halfmast on the public buildings, closed their offices, and followed mournfully the procession. A major-general even followed on one leg. That the courts adjourned, happened perhaps for this reason: because on the day when the representatives of the republic, with impunity, could follow in mourning behind the body of a representative of the middle ages, it would have been too glaring a contrast if one single criminal had been brought to punishment. If a man were to die who had done for enlightening the people what Bishop Hughes had done for brutalizing them, would the representatives of the church have followed his body? Possibly, yes, but surely not in mourning. How many more innocent ones must the New York rabble butcher under episcopal approbation, and how many more houses must they burn, in order to secure to their bishop the nomination for president? And how many more dead bishops may be necessary to make America entirely Catholic? Ancient Rome at least employed the genius of her living men of energy to conquer the nations, and led in triumphal procession through her streets the vanquished leaders behind the chariot of her heroes; modern Rome uses nothing but the cunning genius of stupefaction, and drags the leaders of the vanquished by her power behind a corpse. North-America is in danger to lose the crime of slavery; how could she console herself if not Catholicism should present itself as a substitute? And if the pope should canonize Bishop Hughes, New York would even be reconciled if it should lose Jeff. Davis forever. But will it really lose him? Are you sure you will not see him reappear in the Senate in Washington, or even on the throne in the White House? Consider that he is one of the "big thieves" that are legally permitted to "run at large." Is he not even worthy to shine as a benefactor to mankind, side by side with Louis Napoleon and Francis Joseph? Justice will admit that Jeff. Davis is of no worse material for an "emperor" than the son of Admiral Verhuel, or the scion of the notorious Sophia. Has he not also, as a friend of religion, proved his equality to them? Like them, he, also, by a true instinct, has been directed to Rome, the original source of all governmental success. Where could the guardian of a slave-pen of four millions, and the leader of a murdering band of 500,000 men hope to find more sympathy than with the successor of the author of the religion of love? Is not the hand of the vicegerent of Christ always outstretched in benediction to all points of the globe where fetters are used and chains are forged, where the murderer bares his arm, and the hangman is at work, where tyrants whet the axe, and gagged victims breathe their last? The mild Pio Nono had blessed the bloody Vienna, had blessed the bloody Paris, and now he blesses the bloody Richmond, and takes Jeff. Davis under the protection of his merciful God with the salutation: "Illustrious president!" The chief representative of spiritual slavery united with the chief representative of bodily slavery, the illustrious president of manstupefying reaches out to the illustrious president of man-trading the hand of "perfect friendship" over a sea of blood—this is the latest tableau of human civilization! How shall it henceforth be possible to hang a man whom the vicegerent of Christ has recognized as the head of a government, and called his "illustrious friend?" But, to amnesty him, there exists another equally weighty argument. In September, 1862, A. Lincoln made to Jeff. Davis the offer to continue slavery if he would lay down arms before the first of January, 1863; if not, he (A. Lincoln) would be obliged to declare the slaves free as a necessity of war. Thus it was given into Jeff. Davis' hand to make A. Lincoln, with his army of liberty 500,000 strong, the guardian of slavery as before; but, having already so much to thank him for, he determined to make him something better by necessitating him to issue the proclamation to which is due his principal renown in Europe as well as in America. Thus, Jeff. Davis is the author of this proclamation, not A. Lincoln. A. Lincoln wrote an order guaranteeing slavery; Jeff. Davis turned it into an order of emancipation. A. Lincoln offered himself as overseer of the slaves; Jeff. Davis compelled him to become their liberator. Would it not be a selfishness, bordering on ingratitude, if A. Lincoln should deny Jeff. Davis his pardon? And the Northern people—will they, in his case, reject the never-failing measurement by which they judge great men? Honestly computed, the amount of blood shed by Jeff. Davis in the interest of black slavery is not less than that which Louis Napoleon and Francis Joseph have shed in the interest of white slavery. Then why not be just, and acknowledge him as their equal? Proceedings in our own camp show that the

appreciation of justice has not been lost where it involves the art and the merit of tapping that red sap upon whose stream the ship of the fame of great men sails over into the kingdom of immortality. If a guide kills a confiding traveler, he is hung, "by right;" if a treacherous general leads an army to the churchyard, which he should have led to victory, he is nominated a candidate for the presidency, "by right." If a store-keeper negligently leaves his trap-door open, and a passer-by falls through and breaks his neck, the store-keeper is arraigned for manslaughter, or has to pay heavy damages, "by right;" if an unscrupulous commanderin-chief, by disorderly arrangements or the choice of bad officers, brings to ruin a whole army of his fellow-citizens, the gratitude of his country is due to him, and he has a claim for re-election, "by right." Why, then, be so unjust towards Jeff. Davis? should consider that he is not only proficient in bloodshedding, but also he is the true representative of national morality and republican legality. That he intended to bring slavery, the moral soul and strength of the republic, to a full development, and therefore would free it from the embarrassments which a deplorable want of logic had placed in his way, shows merely that he was more consistent and more honest than his former associates.

But, alas! Logic, consistency, and honesty are not among the doctrines which are taught in the high-school of political morals. Consider the consistency that this republic for eighty years has legally punished swindling, black-mailing, maiming, kidnapping, homicide, murder, rape, incest, and similar fancies, and meantime has legally sustained slavery, the hot-bed of all these crimes. For eighty years she has treated as crimes in single individuals that which she conceded to twenty-five millions as rights. For eighty years she permitted, legally, to be inflicted on millions that which, in individuals, she punished as illegality. The nursery of all crimes she has cultivated for eighty years long, and nevertheless she had a penal law, and maintained courts, prisons, and gallows! For eighty years the crack of the slave-whip has resounded in this republic, and only the rebel guns, not the voice of humanity, could drown it. Nevertheless, this republic found it right and necessary to punish criminals. The people of North-America have, during eighty years, worn the jacket of the convict, for they have, during all this time, made the greatest crime of the human race a national task,—and in no other way but on a mountain of 200,000 corpses of their fellow-citizens they could gain a standpoint high enough to appreciate that slavery does not belong to the institutions of morality. Nevertheless, the same people have been astonishingly troubled if, outside of slavery's dominion, single coffers were robbed, or single individuals murdered. The same people, even with enthusiasm, once have elected to the presidency a man who summoned his fellow-citizens, in their devotion to "law," to play with "cheerfulness" the part of the bloodhounds towards political refugees who had studied the criminal law so well that they understood the Declaration of Independence better than the proud offspring of the "fathers of the republic." And the same people who afterwards hung John Brown, and let Franklin Pierce "run at large," had in their dictionary still a word for inhumanity, barbarity, and crime! Which is more astonishing: the "legality" and the criminal jurisdiction

of a Louis Napoleon, or that of the American people?

Four years ago, they hung, as we have said, John Brown, the "criminal." That he was a "criminal"—for he acted against the "laws"—a German "radical" has demonstrated to me in a long argumentation three years ago; no good citizen has questioned it, and the present Secretary of State has affirmed it by that memorable epitaph: "Justly hung." On the day on which John Brown was hung—hung by the general consent or passive assistance —all North-America committed a fratricide. But John Brown was a "criminal," and his coffin was not followed by city fathers and generals—only by Wendell Phillips and a few fellow-sympathizers. But later 600,000 other coffins followed it, and the line of his funeral procession it not yet closed. I am obliged to dwell upon this apostle of illegal virtue at least as long as upon an apostle of "lawful" Catholicism, and therefore beg leave to introduce here a little note of the "Pionier" of December 10, 1859, which runs as follows: "There hangs he now, the champion of liberty, although his corpse is cut down, and there will he continue to hang, and wave back and forth in the wind, until his death shall be avenged. Hitherto, the North and the South were divided by the Mason and Dixon line; hereafter they are divided by a gallows. This gallows will become the guide-post for the policy of this country. Remain standing it cannot; it must travel down to South Carolina, or up to Massachusetts!"

Thus far the announcement in the "Pionier." Where stands the Brown gallows now? You will say it has already made considerable progress in its travelling South. You will say the people of the North have earnestly tried to expiate their complicity in the fratricide. I must differ from you. I do not enjoy any satisfaction in liberty as long as her foes find the least encouragement. As long as our adversaries do not wholly despair, we have every reason for apprehension. There is in the North, in spite of the war, still a whole party which, without provoking a revolution, would still hang John Brown to-day if they could. There are, in spite of the war, in the North still presidential candidates of the slaveholders. There is here a party which, in spite of the war, even because of the war, still would recognize crimes against

slavery should the last slave and the last slaveholder have disappeared from this continent. So terribly destructive, so radically demoralizing is the effect of crime on the human mind if it wears the garb of law, and is strenghtened by custom. Yes, the power of so-called legality, supported by the power of custom and bad example, acts so fearfully that still to-day, in this republic, there are criminals from the country of Schiller, Goethe, and Humboldt who belong to the party of man-traders without being disturbed in their dreams by stings of conscience, or seeing the pillory in front of their doors. And no man, and no Congress earnestly protests against the "irresistible conflict" that lies in the fact that, in this formidable war against the murderers of John Brown, the policy of the North is in the hands of the man who, on the grave of this martyr, has spoken the words: "Justly hung." I would not have these words—every letter a memorial of infamy—on my account, not for all the places of honor in the land. Still these words rule the republic to-day in the cabinet, whilst the soldiers in the field sing the John Brown hymn; and this republic has not expiated her guilt so long as every one is not treated as a criminal who wishes to make one of John Brown.

What is it that distinguishes that plain old man, who was neither a great soldier nor a great politician, above all politicians as well as above all soldiers? He had no fear of guns—that others also have not; he fought and died like a hero—that others also do. But he was, what others are not, a representative of moral courage; he did what few others do: he acted, suffered, and died with consciousness for the openly proclaimed human truth and human rights arrayed against human lies and human crimes. "Robbers and murderers" he called, without fear and everywhere, those who, with their guarantied "rights" of robbery and murder, enjoyed the moral, "legal," and military protection of the republic. Brown was one of the rare men who do not make a concession of falsehood to wrong because it is "lawful," and no concession of weakness because it is powerful. He was one of those who trample under foot the official morality if it is bad, and bring again to honor the morality of inalienable right if trampled under foot. When the last trace of slavery is extinct, the nation may erect a monument to John Brown at Harper's Ferry or Charlestown; and if the people will grant an amnesty to William H. Seward, they may inscribe on his tombstone: "Justly forgotten."

What politician spoke of amnesty as John Brown, the enemy of slavery, stood at the gates of the graveyard? But an amnesty is already proclaimed with an eager haste to those who, in the interest of slavery, have filled 600,000 graves, and to those hundreds of thousands who still stand in arms to undertake a new assault against the existence of the republic. Commit deeds

before which all who bear the human name shudder, but commit them in the interest of slavery, and the head of the republic pardons you at the open graves of your victims. Crime, what is thy meaning; justice, what is thy significance on earth? From the graveyard of Gettysburg, where Mr. Lincoln held a funeral oration over the slain, he went directly to the White House to offer an amnesty to their murderers. It is a noble privilege to save those who, from innocence or unaccountability, are in danger to become victims of the established laws. But he plays a sacrilegious part with responsibility who uses the power of the pardoner in favor of conspiring, not subdued, criminals at the expense of those who are the victims of their atrocities. Such an amnesty means to reward the crime, and punish those against whom it was committed. Nothing on earth ought to be under such inexorable obligations as the power to do good and administer justice. One of the few princes who brought with him to the throne a consciousness of duty and responsibility, Dom Pedro "the Severe," of Portugal, had the motto: "A king deserves to be dethroned on the day on which he fails to do good to some one." For the president of a republic, the following motto ought to be in force: "He deserves to be deposed on the day he makes a step backward in the path of liberty." Mr. Lincoln, on the national burying ground of Gettysburg, was of opinion that from the dead we ought to learn how to follow their example. Were it not better to learn how we need not to follow their example, how we can avoid burying the sons of the people? And would it not be more befitting that end to consecrate a national cemetery at Bull Run, Ball's Bluff, and Fredericksburg? But there Mr. Lincoln would have found it as hot under his soles as his generals. What kind of a funeral oration would John Brown have delivered on a "national cemetery?" Surely he would have said: "Here lie the victims of robbers and murderers. Let us revenge them on slavery and its representatives. Till now, we have only calculated how much slavery yields; now we have also learned what it costs. Do not let us think of clemency as long as the wrong is not destroyed, and a single abettor of it can raise the assassin's arm against the republic. Let the memory of our brothers here buried be kept by their comrades. For every one that fell and found a grave in slavery's dominion, a surviving fellow-combatant receives a homestead, that he may take care, as a guard over the grave of his comrade, that the foot of slavery shall never desecrate it." So, probably, John Brown would have spoken. But A. Lincoln is not John Brown.

\* \*

From the gallows and the graveyard our contemplation started, and back to the gallows and the graveyard it leads us again. Gloomy retrospective of the past! Gloomy view of the present,—and the future? Will that also belong to crime? In Europe, the princes support, at an expenditure of \$700,000,000, which they extort from the people, more than three millions of soldiers, which have to hold these people in check at the point of the bayonet. "lawful," and, consequently, for the benefit of the people! And the people not only willingly furnish the soldiers who keep them down, but regard their commanders as the representatives of public right,—and for the sake of this "right" they help to enslave each other, because their own thraldom does not suffice them. And this side of the Atlantic, the great republic, now first coming to her senses after her eighty years' career of crime, helps to support the European morality of crime, and submissively tenders her hand to the blood-dripping hands of the commanders of three millions of murdering slaves, nothwithstanding a free press and

self-sovereignty. What a picture!

But the picture is not yet complete. We found the field of politics, of war, of jurisdiction, of law, of religion, full of crime. Shall we, perhaps, find safety in the province of "social life?" "On the ground," said those in power, "that you see us exempt from penalty for all crimes that we commit against you, and that you are punished for such as our laws provide for you, you shall be indemnified by the license to fleece and ruin each other by crimes against which there is no law existing." So originated "social life," in which, under the influence of the moral received from above, a civilized animal kingdom was developed, with the thoroughly animal practice of outwitting the artless by cunning, abusing the weak by the strong, annihilating the helpless by the powerful. Who must not confess, if he looks on with impartiality, and honestly gives an account of his perceptions, that he daily sees more crimes committed under the protection of the law than there are punished by the law? Where is the man who never has, either directly or indirectly, committed a crime against his fellow-man without being a trespasser of the law? And where is the man on whom no one has been perpetrated? "We are all sinners before the Lord," says the pious. We are all criminals against our fellow-men, the honest ones ought to say. The whole of mankind becomes criminal—criminal against its own self. Nearly every outward happiness in the present society has grown out of the unhappiness of others, and even most of outward virtues are nothing but crimes in disguise. As we cannot drink a glass of water nor take a walk without destroying thousands of creatures, so we dare, in the present network of crimes, hardly indulge in a pleasure, or make a step, without directly or indirectly

participating in a crime against others. When the morning sun sheds its rays over bedewed fields, we find all flowers, all herbs, which the previous evening we merely saw resplendent in their fresh colors, covered with webs of spiders which, with rapacious eagerness, watch their unwary victims. Likewise the light of unbiased veracity will show us the arena of human society, which appears to the superficial aspect a gay picture, interwoven with numberless nets, in which the eagerness of spoliation lives on the victims of their deception and oppression. There are places in which every office, every counting-room, every boudoir, every confessional, every bar-room turns into the web of a human spider, whose sole avocation is the victimizing of his fellow-men. Does not legal swindling and legal depredation domineer over all provinces of commerce, and all relations of dependence? There is not a single crime proscribed by the laws which does not find a worse counterpart in social life, and allowed and protected by There is hardly a sign-board on which is not written in invisible letters: "Legal crimes committed here." And this holds good not only regarding fraud, the daily bread of traffic,—it holds good even regarding murder, the greatest crime of the penal code. Verily, if the laws would punish all the crimes they allow, they could quietly allow those which they now punish.

But it is not the task of human society to create and punish crimes, but to prevent and to abolish them. This is the great problem of a coming era, but who will teach us the secret of its solution? Both history and reason solve it. Statistics have tried to settle the question as to the degree of civilization of the different nations according to their capability of performance and production. In my opinion there is no surer means of solution for that purpose than through a statistics of the laws and penalties, of the crimes and criminals. It will be apparent that such nations are the remotest from a humanized condition of security of their rights and humanity which have the greatest number of penal laws, and, therefore, the greatest number of crimes; but, not less decisive than the *number*, is the *kind* of crimes. That which is considered by a people as a *crime*, shows, by its nature, what is held as a right. The more crimes against the creations of fancy or superstition a people counts, the more barbarous and the more oppressed it must be. Crimes against "majesty," crimes against faith, crimes against idols, fictions, and phantoms, are impossible with a free and enlightened people. But the more deeds against man are recorded under the name of crime, the more human right must be the leading feature, the nearer the moral view approaches real humanity; for there is in the world for the intelligent man no object against which crimes can be committed, other than living beings of flesh and bone, and, surpassing all of them, man.

The founder of Christian religion is said to have made this rule: "What thou wilt not that others should do unto thee, thou also shalt not do unto others." This negative demand covers only the half of the social duty, because no interdict of a wrong can offer the guarantee of a right, and, besides, it is merely a plagiarism on the Chinese Confucius, who, nearly 600 years before Christ, commanded: "Act always openly, and do no one what you would not wish he should do unto you." But modern time wishes to know, not only what we shall not do, but what we shall do. It is to teach us, not only what we shall refrain from, but also what we shall acquire. The place of the religion of suffering and "love" shall at last be occupied by a "religion" of volition and right. And the gospel from which we can learn this "religion" is already eighty years old, but, till now, lacked the proper interpretation. Place in the one scale of the balance the whole mountain of religion and commands, constitutions and laws, documents and parchments, theological and judicial, yes, even philosophical investigations, by which, for thousand years, the human mind has tried to find the material for the construction of society, and, in the other scale, place only three words which were spoken at the baptism of a republic, and that whole mighty mountain will rise into the air like chaff. The three words are: All men have the equal inborn right to

#### LIFE, LIBERTY, AND HAPPINESS.

These are not the "three words of faith" or of "superstition" of which Schiller speaks, these are the three words of the undeniable, everlasting, universal human rights. They mean, translated into christian vernacular: "What thou wilt and shouldst have. that also will and should everbody else have, or be entitled to;" and if everybody can have it, will he then envy you its possession, or swindle you out of it? What constitutes life, liberty, happiness? Everybody knows and everybody can have it if all wish it. Crime ceases to exist as soon as right is a fact, the law becomes humane as soon as it has no longer to protect a wrong, and war is impossible as soon as the guarantied equality of all leaves the ruler without servants. Then the conflict between public and private morality will disappear, and it will no longer be wisdom in politics what in social life is villainy, and no longer honorable in the latter what is infamous in the former. There is only one moral in the world, as there is only one truth, the moral of equal, universal rights of man. And there is only one crime, the crime against this moral. This moral, the moral of equal rights of all to life, liberty, and happiness, ought to be taught in all schools, preached from all pulpits, held out in all statute books, ought to be taken as measurement and scrutiny for every law, every decision, every institution, every act; then, soon, a better spirit, a spirit of universal justice, would permeate mankind; the lust of spoliation and oppression would be transformed into the necessity of mutual interchange and help, and the fulfillment of all just claims would free society from the curse of punishing crimes which it has created itself, and of being accuser, judge, executioner, and culprit, all in one. What crime is, and how it is to be abolished, neither religion nor politics, neither government nor law has taught us, as we have said: but we learn it very simply from the declaration of independence of '76, that sublime magna charta of humanity for all mankind, which the fathers of this republic have proclaimed, but their sons and grandsons have forgotten. Those who are for and act for this magna charta with all its consequences, I call men; those who are against and act against it, I call criminals.

#### The Tramps.

(From "Le Messager Franco-Americain" of July 25, 1878.)

What in English, or rather American, is called "Tramps," are simply vagabonds, people without a home, and, for this very reason, are regarded, by better situated persons, as capable of all crimes. There were always tramps; their number was formerly even greater than nowadays, and history points out two of them who have made some noise in the world: *Homer* and *Jesus*. The existence of Homer has been contested, but if he really lived, the sublime rhapsode was certainly a vagabond who went from city to city, singing the national legends of Greece, and had no other refuge than what was tendered him by the pity or admiration of his hearers.

As for Jesus, he gave the most striking definition of a tramp when he said: "The birds under the heavens have their nests, the foxes have their lairs; but the Son of Man has nought to rest

his head on." The Son of Man was Jesus himself.

Was it by chance or by some circumstance independent from his will that the young carpenter of Nazareth was reduced to this mode of living? By no means. He was a vagabond by choice and system.

This is proved by the fact that his disciples did follow him only after giving up their regular occupations, and delivering them-

selves, like him, to vagabondage.

We know, besides, what he recommended to a rich young man who asked his advice: "Sell all you possess, give the proceeds to the poor, and follow me." Another one, he does not even allow to bury his father. One must leave behind all, give up every care, every pre-occupation of to-day or to-morrow, in order to follow the footsteps of that man who never knew in the morning where he would get a meal on his journeying, or where

he might sleep in the evening.

True, Jesus considered himself as invested with a great mission; he announced the kingdom of heaven, and preached universal fraternity. But, with a will, he could have reconciled that preaching with some productive work, and the attachment of a stabile domicile. He did nothing of the kind, and has always shown his contempt for what interests the most other men, his preference for a wandering life, free from all care and calculation.

Beside the great Greek poet and the eminent Galilean reformator, we could enumerate some vagabonds who have attained at

some notoriety.

Wherein consisted the philosophy of Bias, who is venerated as one of the Seven Sages of Greece? He boasted of possessing nothing, or so little that he could carry it all with himself. Is not this the ideal of a tramp? Diogenes, who threw away his tumbler as a luxurious incumbrance, did evidently belong to the same category. He seems, however, to have been the possessor of a tub as a shelter against the inclemencies of the weather.

The tub could roll, and, consequently, be adjusted according

to the fancies of a nomad.

But there is something that characterizes the acrimonious independence of the cynic philosopher, and distinguishes it from the unpretending confidence of a Homer, dreaming on the Ionion shores, or of the heavenly enthusiasm of him who set to work to renovate the face of the globe.

Of all historic periods most favorable to vagabonds was the middle-age. Mendicity appeared to be sanctioned by the gospel, and the example of the founder of the religion himself. Pilgrims overran the world to set out for the places which, by christian tradition or a multitude of local legends, were held sacred.

The numerous wars of those semi-barbarian centuries left behind some bands of adventurous rabble that lived on plunder or alms. Modern society has been regulated by resting on the base of individual property. Protestantism has placed the rigorous precepts of the decalogue over and above the communism of the gospel. Begging has become a delictum even in catholic countries, and social order is such that every one has to explain about his domicile under penalty of being treated as an enemy of order.

This is particularly the custom in America, and, as property and regular work are easier attainable here than in other countries, one is used to look upon men without a home and stabile occupation with a bad grace. But the crisis of which the United States are the prey since the last five years has paralyzed many

branches of industry, and thrown into an involuntary idleness a great number of workmen. Many of those unfortunates, deprived of work, and at the end of resources, go afoot from place to place, expecting to find work, and, in most cases, are treated with ill temper by those they address. But what is to be done? It is better to seek some work than to sit on the roadside, and extend the hand to passers-by. Therefore, they continue their sad journey, get, now and then, a piece of bread and a cup of milk, pass the night in the woods, or creep stealthily into a barn to take a few hours' rest. These, in short, are tramps, and those who are marked by this word must be thieves or presumed assassins. There are certainly some criminals among them, for it can hardly be admitted that men will indefinitely resist evil temptation. Their number is so great, in some eastern states, as to form bands which are capable to stop railroad trains, if not for pillage, at least to get admittance by force, and thus to travel in a more convenient way at the expense of the companies. Should the crisis continue longer, the tramps will be yet more numerous, and nothing assures us that we, I who wrote and you who will read these lines, shall not be soon compelled to enter the great co-fraternity of vagabondage, if it were only to migrate to the Far West, where still some vacant land is to be found, to break it. American journals generally speak of tramps without any trace of pity. Those nomadic beings, we must confess, are very disagreeable and alarming; but, after all, they are men who, five or six years ago, undoubtedly considered themselves very happy to have employment, and only watch the moment when they can take up anew the occupation that afforded them an honorable living. They are destitute; this is their crime; but is it quite certain that those who possess something are entirely free from blame? Has it been demonstrated that the regulations in regard to property are perfectly rational, and in conformity with veritable social laws?\*

actions (honest or fraudulent) with the government.

<sup>\*</sup> If society were regulated by truly social laws, it would be far from being lawful that so vast fortunes as we see accumulated in the hands of single individuals should pay comparatively so little towards the national expenses, especially where the millions were gained by monopolies, or trans-

In most instances, exorbitant wealth was not acquired by honest labor, but either by inheritance (as in Astor's case), or by swindling, to which latter operation the idiots in Congress assembled have been lending a helping hand to their accomplices of Credit Mobilier thieves, salary grabbing rogues, perjurious Pacific railroad scoundrels, and bankrupt law enacters of unsurpassable jackassiv. A reasonable and just progressive income tax, and encouragement of home industry would, ere long, make an end to all prerogatives of the few who fatten on the sweets of the globe, while honest industry goes to the dogs, and the working class is reduced to starvation. This is patent christianity, "four in hand" righteousness, which, like a cancer, eats into the

It is, at least, very strange that this thesis be upheld with so much bitterness by the followers of him who condemned it by all his acts and words; and the tramps could rightly expect a little more charity on the part of those who glorify in their being the disciples of the vagabond of Nazareth.

muscular tissue of the body public, and poisons its blood, finally to kill it by undermining the whole system, perishing, however, at the same time. How long shall greedy, insatiable monsters, destitute of all philanthropic principles, and sympathy for the general welfare, dare to monopolize the money market, and, by their unscrupulous speculations and usurious Shylockism, rob the people, whilst thwarting the noble impulses of enterprising spirits and progressive minds for the lack of funds? How long shall presidents of Insurance and Railroad companies, who hardly know or do anything but drawing their salaries and pocketing big dividends, be allowed a yearly pay of from \$25,000 upwards, merely to be finally found out the figureheads of swindling institutions? How long shall "Savings Banks" be permitted to break, and to prove those institutions the most shameless fraud ever perpetrated on the confiding industrious classes? Verily, the criminals, the most hateful wretches, are not to be found among the tramps, but in Congressional circles and public offices, and the sooner a hurricane of popular indignation sweeps them away, the better for the public health. It must not always be said by aristocratic nonentities: "The rascals rule the rabble."





# Dritte Abtheilung:

# Inrische Versuche.

3mei geliebten Menfchen ;

meiner Frau Luise und meiner Tochter Rosa Bella,

aus dantbarem Bergen gewidmet.



# Lyrische Yersuche.

## Widmung.

#### 1. An das treue Mutterchen.

(1886.)

Mein theures Weib, Gefährtin meiner Jugend, Des Mannesalters freundlich Sonnenlicht! Du edle Geele voller Frauentugend, Die Blumenfränze in mein Leben flicht! Du trantes Berg, dir will ich stets vertrauen, Will nimmer manken, wenn du bei mir bist; So lang ich darf in's treue Aug' dir schauen, Bergeß ich aller Feinde Trug und Lift. Was fümmert mich der rohen Welt Getöse, Was ficht mich an der Widersacher Wuth? Denn wäre die gesammte Welt mir bose, Stets bleibst du liebevoll und treu und gut. Du hast in schlimmen, wie in guten Tagen, Db Sturmgebraus, ob Sonnenschein es war : Mit stillem Gleichmuth dein Geschick getragen, Voll Herzensgüte, brav, unwandelbar. Geliebtes Kleinod, das ich mir erforen Aus Millionen, töftlich Frauenbild! Mein Leben wäre ohne dich verloren, Du holder Stern, so licht, so sug und mild! Lieb Mütterchen, so lag dich, Liebste, nennen! Lieb Mütterchen! Dies Wort schließt Alles ein; Du Herzenstind, ich darf es dir bekennen : Du bist und bleibst die Allerliebste mein!

#### 2. An mein herziges Cochterlein.

(1886.)

Was gibt in trüben Tagen Mir hellen Sonnenschein Und läßt mich nicht verzagen? Mein herzig Töchterlein. Mag auch der Sturm sich regen: Ans blanem Angenpaar Da strahlt mir stets entgegen Ein Himmel hell und flar.

So ehrlich, tren und sinnig Erglänzt in milbem Licht Und seuchtet hold und minnig Ein lieb Bergißmeinnicht.

Wie haben stets so gerne, So liebevoll, so traut Die blanen Angensterne Mich kindlich angeschaut!

Aus ihrem Blaue strahlet Ein Himmelsglück für mich; In ihrer Neinheit malet Ein fühlend Herzchen sich.

Des Baters Lebenssonne, Der Mutter Sonnenschein, Der Eltern Lust und Wonne: Bist du, lieb Töchterlein.

## Mein Liebling.

(1870.)

Ich hab ein herzig Töchterlein, Das ift so lieb und gut; Es füllt das Haus mit Sonnenschein Und frischem, frohem Muth. Umtobt auch rings der Sturm das Haus, In's Junre dringt er nicht: Da gießet seine Strahlen aus Ein mildes Maienlicht.

Seh ich das Kind im Mutterarm, Und lächelt es entzückt, Dann fühlt mein Herz so wonnig warm, Bon Sonnenschein beglückt. Und böte mir ein Millionär Sein Hab und Gut und Geld: Ich gäb' mein Herzenskind nicht her, Nicht um die ganze Welt. D könnte ich das liebe Herz, So kindlich, tren und wahr, Bor allem Leiden, Gram und Schmerz Bewahren immerdar! Ich setze gern mein Leben ein Und willig gäb' ich's her, Wenn nur mein lieber Sonnenschein Beständig heiter wär'.

# Das Mutterherz.

(Gin Reujahrsgeschenk für Groß und Rlein.)

(1876.)

Wo schlägt ein Herz, In Lust und Schnierz, Unendlich reich an Liebe, Das tren und wahr, Unwandelbar, In Lust und Leid verbliebe?

Das kann allein Die Mutter sein, Die solch ein Reinod heget. Der Liebe Hort Ruht einzig dort, Wo's Mutterherz sich reget.

Kein Edelstein,
So ächt und rein
Er strahlen mag und funkeln:
Kann je das Bild,
So lieb und mild,
Des Mütterleins verdunkeln.

Das Mutterherz Kann Gram und Schmerz Und Ungemach erdulden; Es lächelt fect Die Thränen weg, Die Andere verschulden.

Wie Riobe, Unfäglich Weh Kann Mutterlieb' ertragen. Still trägt den Schmerz Das Mutterherz, Bo starke Männer zagen.

Wer ist ein Held?
Ist's, wer im Feld
Das Mordwerf commandiret?
Ist's die nicht mehr,
Die, sorgenschwer,
Den thenern Sohn verlieret?

Kein Kaiserthron Kann für den Sohn Das Mutterherz entschäd'gen. Drum sei verflucht Die ganze Zucht: Die Mörderbrut der "Gnäd'gen"!

Berflucht, verdammt
Sei insgesammt
Die blut'ge Henferrotte!
Jum Tensel sei
Die Thrannei
Gesandt, nebst ihrem Gotte!

Durch Waffen=Macht Durch Pfaffen=Nacht, Durch Kriegen und durch Lügen: Bird stets die Welt Gin Leichenseld, Den Bestien zu genügen.

# Gin Pfalm der Natur.

(1879.)

Wenn der junge Tag erwacht Nach der lanen Maiennacht, Wenn in frischer Blüthenpracht Alles lacht: Wenn sich Bergesgipfel röthen Und die Nachtigallen flöten: Wird es Jedem wohl nm's Herz Und es schwinden Gram und Schmerz. Wenn der Abend niedersinft, Wenn, vom Sternenheer unwingt, Transich größend Luna blinkt, Freundlich winkt; Wenn die linden Löfte wehen Bei des Frühlings Anserstehen: Wird, und wär' es noch so wund, Jedes Menschenherz gesund.

# Frühlingsluft.

(1846.)

Es ist der junge Lenz erwacht Und Alles steht in neuer Pracht; Der Sänger in den Lüsten Läßt unter Blüthendüsten, In grünen Wälderhallen Sein frendig Lied erschallen: Der Frühling ist erwacht!

Er schleicht heran, so leif' und sacht Und liebevoll sein Antlitz lacht.
Die Fluren und die Anen Sind wonnevoll zu schanen;
Die süßen Blüthendüste
Durchwürzen reich die Lüste:
Der Frühling ist erwacht!

Der Zephyr weht mit leisem Hand, Er füßt an jedem Busch und Stranch Die Angen wach, die schliesen Den Winterschlaf, den tiesen. Es murmelt sanst die Duelle, Das Bächlein rieselt helle: Der Frühling ist erwacht!

So wedt der Lenz in meiner Bruft Die Sehusucht und der Liebe Lust; Denn mit der Maiensonne Kehrt auch des Herzens Wonne Zurück in meinen Busen; Da jubeln lant die Musen:
Der Frühling ist erwacht!

# Geliebte Keimath. (Home, Sweet Home.)

(1883.)

Trot Festen in Palästen, Am meerumspülten Strand: Gefällt es mir am besten Im theuren Heinathland. Es geht vom blauen Himmelszelt Ein eigner Zanber ans: Nein, in der ganzen, weiten Welt Gleicht Nichts dem Baterhans! Hoch, theure Heimath! Hoch! Es hängt das Herz am Baterland Mit allen Fasern noch.

Bom Heimathland vertrieben Durch seindliches Geschick,
Ist doch das Herz geblieben
Im Baterland zurück.
Ihm tlang so süß in Wäldern
Der Vögel Inbellant!
Die Blumen in den Feldern,
Sie waren ihm vertraut.
Hoch, theure Heimath! Hoch!
Dir schlägt das Herz, in Lust und Schmerz,
Mit Sehnsucht immer noch.

## Beimweß.

(1884.)

Wenn der Tag sich neigt zum Ende Und die Dännnrung niedersinft, Wenn am blassen Firmamente Unr ein Sternchen einsam blinft: Zieht der Wehnucht banges Zagen In das sehnsuchtsvolle Herz, Und des Heinwehs leises Klagen Mehret des Verlassen Schnerz. Uch, so einsam, wie der Stern, Steh ich an dem fremden Strand! Denn ich bin den Lieben fern, Fern dem theuren Heimathland!

Wenn beim stillen Abendglühen Jeder müd' sich heimwärts lenkt, Und sich nach des Tages Mühen In ersehnte Ruhe senkt: Steh ich trauernd und verlassen, Frenndlos in dem fremden Land, Gleich dem Abendstern, dem blassen, Un dem fernen Himmelsrand. Alch, so einsam, wie der Stern, Steh ich an dem fremden Strand! Denn ich bin den Lieben fern, Fern dem trauten Heimathland!

## Die Berggeister.

(Gine Spufgeschichte.)

(1846.)

Auf Badens Bergen stehen Biel Burgen, um und um; Sonst sputte es darinnen Und jest um sie herum.

Die Geister führen irre Und necken Jedermann, Der ihrer süßen Lockung Nicht widerstehen kann.

Sie poltern nicht in Schlöffern, Im düftern Schlafgemach: Sie wohnen nur im Freien Im grünen Schattenbach.

Um Freiburgs Schlogruine Spuft solch ein Sapperment, Den die befannte Sage Den rothen Schloßgeist nennt.

Biel Zanberichtöffer minken, Wenn biefer Feuergeist In dem Beichwörungseirkel Der Geisterbanner freist.

Im Gan der schönen Frauen, Um Müllheim rings herum, Da geht ein blonder Enabe Im Weinberg um und um. Um Kaijerstuhle hauset Ein zahllos Geisterheer; Um Kaijer Rudolphs Wiege, Da schwärmen sie umber.

Bon jenen alten Zeiten Tren haben sich bewahrt: Die Kraft und biedre Einfalt, Die ächte beutsche Art.

Und o, der Klingelberger, Der Instige Kobold! Wie strahlt er so verlockend Im sonnenhellen Gold.

Wie hält er, tren bewachend, Des Renchthals stolzes Kind, Die Schauenburg umschlungen Mit frijchem Rebgewind!

Wie in der Phurg Hallen Der Tenfel einst gehaust — So rings auf allen Bergen Jetzt edler Bacchus braust.

Wie man die bösen Geister Hinauf in Flaschen trng — So hält man jest die guten Im Glase und im Krug.

Die Affenthaler Gnomen, Die äffen alle Welt Und haben nächt'ger Weile Schon Manchem nachgestellt.

Zwar haben sie noch Keinen Beschädigt und verlegt, Doch oft am hellen Tage Dem Menschen zugesett.

Und wenn man sie zu reizen, Zu neden sich erfrecht — Dann wehe dem Berwegnen, Benn sich der Berggeist rächt!

.8

Er hat schon manchem Frevler Gefühlt das freche Blut Und ihn hinab geschlendert, Tief in des Waldbachs Fluth.

Drum, Sterbliche, seid sittig Und artig, rath' ich ench! — Dann führt er euch auch gerne Und öfter in sein Reich.

#### Der Abend im Walde.

(1846.)

Wie ist's im Walbe boch so schön, Wenn leis' die Blätter rauschen Und in der Dämmrung fühlem Wehn Dem Gruß des Zephyrs lauschen; Wenn noch der Sonne letzte Gluth, Von Purpurlicht umflossen, Nur auf den höchsten Wipfeln ruht, So zaubrisch hingegossen.

Wie lieblich, wenn der Mondessichein So durch die Zweige schimmert Und durch die Blätter nild und sein Ein freundlich Sternlein slimmert. Wie tönt der Nachtigallen Lied So schmelzend drein und helle! Und durch die weichen Töne zieht Das Murmeln einer Quelle.

Und in dem weichen Mooje glühn, Wie taufend kleine Sterne, Leuchtwürmchen und die Käfer ziehn Helleuchtend in die Ferne. Es herrscht ringsum in Feld und Flux Ein tief beredtes Schweigen; Man hört die Nachtigallen nur Zuweilen aus den Zweigen.

Und fommt herauf die Mitternacht Mit ihrem Sternenschleier, Entfaltet sich des Himmels Pracht Im Brilliantenfener; Aus tausend Strahlenangen schaut Er freundlich zu uns nieder Und winft uns zu, so still vertraut, Und grüßt so herzlich wieder.

Er blickt so klar in Waldesnacht Mit traulichem Gesunfel Und hellt mit seiner Sternenpracht Das düstre Waldesdunkel. Dann ist des Waldes Herrlichkeit Zur Wunderpracht gestaltet, Wenn Uranns sein Sternenkleid Im vollen Glanz entsaltet.

Dann, schöner Wald, dann, heil'ger Wald, Sei tausendmal gegrüßet, Benn dich des Himmels Allgewalt Mit Zander übergießet. Dann sei gegrüßet, heil'ge Nacht! Sei tausendmal willkommen! Benn deine wundervolle Pracht Am Himmel ist entglommen.

### Am Niagarafall.

(1852.)

Wie wundervoll und prächtig Erscheinst du mir, Natur!
Wie braust so hehr und mächtig Dein Odem durch die Flur!
Wenn dein gewaltig Weben Entsaltet seine Bracht,
Schau' ich mit süßen Beben Die Wunder deiner Macht.

Wenn in geheinen Essen Die ew'gen Fener glühn Und ans erstürmten Pässen Die Flammenmeere sprühn: Wie wenn die Donner rollen Und wild sich thürmt das Meer, Wenn die Orfane großen — Steis bist du groß und hehr! Wenn sich die Fluthen wätzen Bom jähen Vergeswall, Bom himmelhohen Felsen, Mit Donners Wiederhall: Wenn dumpf die Wasser brausen, Gejagt in wilder Haft, Da wird mit stillem Grausen Das Menschenkerz ersaßt.

Wie stürmt der wilde Recke, Des Urwalds starker Sohn, Der Trotzige, der Kecke, Bom hohen Felseuthron! Er stürzt mit wildem Tosen, Verwegen sich herab Und sucht im bodenlosen Charybdenschlund sein Grab.

Er strahlt im dust'gen Schleier, Den Jris um ihn webt,
Der im Brilliantensener Ms Nimbus um ihn schwebt.
Die Waldesgeister lauschen Bom nahen Bergesrand,
Wenn seine Wogen rauschen Bon steiler Felsenwand.

Der Wildniß tiefes Schweigen, Des Urwalds Ginsamseit Ergreift das Herz so eigen Und macht die Brust so weit. Ein nie geahntes Leben Geht auf in unsrer Brust; Ein Durst nach höherm Streben, Und großer Thaten Lust.

Wer sich das ew'ge Walten Der göttlichen Natur So mächtig sieht entsalten Und folget ihrer Spur: Wer dem beredten Winken Sein Auge offen hält, — Kann nimmermehr versinken Im Wirbeltanz der Welt.

### Aufruf zum Gesange.

(1852.)

Herbei, ihr Sänger, all heran! Schließt euren Kreis, ihr Brüder! Es brause frendig himmelan Der Zauber beutscher Lieder! Es tlinge frisch aus froher Brust, Mit Muth und Kraft belebet, Die göttliche Gesangeslust, Die uns zum Himmel hebet.

Gleichwie der Sänger in der Luft Den Sternen näher flieget Und sich im reinen Aetherdust Am blanen Himmel wieget: So schwebt der Töne Harmonie Empor aus ird'schen Schranken; Auf Schwingen süßer Melodie, Im Fluge der Gedanken.

Der Sänger fehrt bei Göttern ein, Sie schenkten ihm die Lieder; Und wo ein trausicher Berein, Da steigen sie hernieder.
Und wo der Gott die Lieder weiht — Der Geist der Harmonieen Und Eintracht: wird auch jederzeit Ein schöner Bund erblühen.

## Dem Freunde Ithlands, Kerrn Dr. Schreiber.

(1846.)

Wie durch des Winters Grauen Die Sonne Bahn sich bricht Und blüthenreiche Anen Erweckt im Maienlicht: So dringt des Geistes Walten Durch dunkle Winternacht, Sich glänzend zu entsalten In neuer Frühlingspracht. Es muß vor ihm zerfließen Das dichte Nebelgran Und Blumen werden sprießen Im Himmelsmorgenthan. Das Licht, es wird verscheuchen Der Finsterniß Gebot; Die Geistesnacht muß weichen Dem jungen Morgenroth.

Und wie des Lenges Fülle Erweckt den Blüthenkranz, So bricht aus seiner Hülle Der Wahrheit Himmeläglanz; Er senkt sich traulich nieder In jedes Freien Herz, Draus strahlt er herrlich wieder Und flammet himmelwärts.

Der Keint, ber im Gemüthe Schon lang verborgen lag, Er sprießt und wird zur Blüthe Und reift an einem Tag. Die Frucht läßt sich erwarten, Sie ward in's Herz gelegt Und da, im Lebensgarten, Jahrhunderte gepslegt.

Drum mag in trüben Tagen, Benn schwarze Wolfen dräun, Der Gärtner nicht verzagen, Sein Streben muß gedeihn. Benn Wetter um ihn sausen — Der Gärtner wanket nicht, Benn auch des Sturmes Brausen So manche Blume bricht.

Mag auch herniederkrachen Der Blitze zündend Heer — Nach Sturm und Wettern lachen Die An'n im Perlenmeer. Die Finsternisse weichen, Der Wettersturm verfliegt; 's wird helle sonder Gleichen: Die Macht des Lichtes siegt. So magst auch Du nicht zagen Im ernsten Kampf der Zeit:
Du mußt den Sturm ertragen Im hehren heil'gen Streit!
Der Leiden schwere Bürde,
Benn sie dich schuldlos drückt,
Ertrage Du mit Bürde,
Die immer Dich geschmickt.

Ja, edler Känipe, stehe Recht sest und ritterlich, Auf daß der Neider sehe, Die Wahrheit sei für Dich!— Wir weihen Dir aus Liebe, Der Deinen eingedent: Des Herzens wärmste Triebe Hent' zum Nenjahrgeschent.

#### Wein und Liebe.

(1844.)

Es lebe, was da triuft auf Erden, Wer volle Gläser liebt! Und wer, um selig einst zu werden, Die Nächstenliebe übt! Wer feurig, hoch entzückt Sein Lieb an's Herz gedrückt: Der stimme jubelnd ein, Beim Wein, beim goldnen Wein!

Zu schlürfen süßen Saft der Reben, In ruhn an Liebchens Brust, Beim Neftartrauf sich Küsse geben, Ha, welche Götterlust!
Wer solche Lust empfand, An seines Liebchens Hand:
Der stimme jubelnd ein,
Beim Wein, beim goldnen Wein!

An Liebchens holdem Busen träumen! Gibt's wohl ein größres Glüd? Und wenn uns wird, bei Bechers Schäumen, Ein sußer Liebesblid? Wer solches je gefühlt, Sein Lieb umichlungen hielt: Der stimme jubelnd ein, Beim Wein, beim goldnen Wein!

Wer nie für Lieb' und Wein entbrannte, Der ist ein schlechter Wicht; Rein Mädchen noch sein eigen nannte, Berdient das Leben nicht. Nur wer in Liebe glüht Und wem die Rebe blüht, Der stimme jubelnd ein, Beim Wein, beim goldnen Wein!

Es freute ja beim vollen Gläschen Schon Bater Noah sich; Er hielt es wacker unter's Näschen Und sog so wonniglich; Trank sich ein Ränschchen süß, Als wär's im Paradies; Und selig schlief er ein, Beim Wein, beim goldnen Wein.

Und daß er auch der Liebe pflegte Auf hohem Wogenichwall, Zeigt Weibchen, das er bei sich hegte, Und seine Kinder all. Dann, als das alte Haus Stieg aus der Arch' heraus, Pflanzt' er für Groß und Klein Den Wein, den goldnen Wein.

Drum, wer nicht für verrickt will gelten, Der macht's gerad wie er; Er trott dem Untergang der Welten Und trinft die Gläser leer. Benn Liebchen Lieb' ihm spricht, Tanscht er mit Göttern nicht; Glaubt selbs ein Gott zu sein, Beim Wein, beim goldnen Wein.

### Das Bild der Geliebten.

(1846.)

Wenn ringsum der düstere Schleier der Nacht Mir Himmel und Erde verhüllt, Dann strahlt mir entgegen in göttlicher Pracht, Mit himmlischem Zauber erfüllt, Geliebte! dein Bild.

Wenn strahlend der nächtliche Himmel erglänzt, Ein endloser, funkelnder Schild, Mit zahllosen, seuchtenden Welten bekränzt, Umschwebt mich so lieblich und mild, Geliebte! dein Bild.

Wenn glänzende Perlen der nächtliche Thau Auf lachende Fluren gestreut, Wie malt mir so herrlich die blumige Au, Im morgendlich rosigen Kleid, Geliebte! dein Bild.

Und steig ich hinab zu dem sprudelnden Quell, Bon duftenden Blumen umwebt: Er spiegelt mir ruhig, so treu und so hell, Mit glänzenden Farben belebt, Geliebte! bein Bild.

Und überall, sei ich nun träumend, ob wach, Allüberall bist du mir nah! Beständig folgt, Liebchen! dein Schatten mir nach; Im Schlummer noch lächelt mir ja, Geliebte! dein Bild.

#### Erinnerung.

(1846.)

Wie gerne denk' ich jener Zeit, Als meine freie Bruft Zum Wonnetempel eingeweiht Der Liebe Frühlingsluft!

Wie oft gebeut' ich jener Stund', Und was ich dort empfand, Als liebevoll ihr füßer Mund Die Liebe mir gestand! Wie selig dent' ich jener Zeit, Mit himmlischem Genuß, In der mir gab die schönste Maid Den ersten Liebeskuß!

Wie wonnig schlägt mein Herz empor, Dent' ich der Maiennacht, Die wir beim Nachtigallenchor, Im Haine zugebracht!

Wie schmiegte sie so liebewarm, Sich traulich an mich an! Wie schweiften wir, so Arm in Arm, Auf nächtlich-stiller Bahn!

Wie lauschten wir dem Wasserfall In stiller Mondesnacht! Wie rührte uns die Nachtigall Durch ihrer Töne Macht!

Wie schauten wir das Sternenheer Im dunkelblauen Feld! Wie staunten wir in's Fenermeer Um weiten Himmelszelt!

Und wenn des Mondes Silberlicht Boll Zauber sich ergoß, — Bor Rührung über's Angesicht So manche Thrane floß.

Bom heil'gen Schauer inniglich, Bom Zauber tief bewegt, Berstanden unfre Seelen sich, Bon Liebe angeregt.

Auch schwebt dem Geiste immer vor Wie oft an Baches Rand, Wie oft sie mir vom Wiesenssor Ein sinnig Sträußchen band.

Und dent' ich so an all das Glück Der ersten Seligkeit: So wünsch' ich immer mir zurück Der Liebe Blüthenzeit.

## An Josephine.

(1846.)

Ich darf nicht länger schweigen, Ich muß es ihr gestehn: Mein Herz ist ganz ihr eigen, Seitdem ich sie gesehn.

Es blüht auf ihren Wangen Ein ganzer Rosenflor, Es ruft ein süß Berlangen Ihr Purpurmund hervor.

Im dunklen Angensterne Treibt Amor seinen Scherz Und spitzt den Pfeil so gerne Auf's unbewehrte Herz.

Und sitt der Pfeil darinnen, Gibt's feine Rettung mehr; Da gibt es fein Entrinnen, Gilt feine Gegenwehr.

Wer ihren Tenerbliden Einmal begegnet ift, Deuft nimmer, vor Entzüden, Wie's so gefährlich ist.

Ich sah dem holden Kinde Mit leichtverwegnem Sinn Fn's Ange, ach, und finde, Die Ruhe ist dahin!

Ja, als ich dir verwegen, Du Schalf, in's Aug' gesehn, Schlug dir mein Herz entgegen, Da war's um mich geschehn.

Es schwebt mir allerwegen, Mit Himmelsglanz umhüllt, So zanbrijch hold entgegen Dein lieblich Engelbild. Du schalthaft loses Mädchen Haft meinen Sinn berückt; Du haft mein Herz am Fädchen, Du hältst mein Herz umstrickt!

## Frühlingssehnsucht.

(1843.)

Beilchendüfte, Blumenfränze Beut die blüthenreiche Flur, Und im neuerwachten Leuze Schmückt sich herrlich die Natur.

In dem Haine, in den Lüften Schallt der Sänger fröhlich Lied; Neubelebt find alle Triften, Alles grünt und Alles blüht.

Wenn Natur sich so versünget, Blüthendust die Welt durchzieht, Wenn des Haines Lied erklinget, Flora bunt in Farben glüht:

Möcht' ich gerne mit den Bögeln, Möcht' ich über Thal und Höhn Durch die blauen Lüfte segeln Und vor Frühlingslust vergehn.

Möcht' mich durch den Aether schwingen Ueber Wald- und Wiesengrün, Liebchen meinen Gruß zu bringen, Liebend es an's Herz zu ziehn.

#### Mur du allein.

(1847.)

Was ich den ganzen Tag Sinnen und tränmen mag, Was wird es sein, Was meinen Traum belebt, Der mich zum Himmel hebt, Als du allein? Was mich so hold umschwebt, Tief mir im Herzen lebt, Was kann es sein, Was meine Seele füllt, Als nur dein Engelbild? Als du allein?

Faßt nich auch gleich einmal Wilder Verzweiflung Qual, Einsam zu sein, Bin ich zum Tod betrübt: Was nir dann Leben gibt? Nur du allein!

Bühlt mir der Sehnsucht Schmerz Zehrend durch's wunde Herz, Nah' dir zu sein, — Was in der weiten Welt, Was mich dann aufrecht hält? Nur du allein!

Bin ich auch fern von dir,
Stets schwebt dein Bild mir für, Himmlisch und rein.
Bleibst du nur immer mein,
Will ich schon selig sein,
Mit dir allein.

### Meine Centrassonne.

(1847.)

Als ich in beinen Glanz geblickt, Hat's Ang' sich weggewendet, Es ward von seinem Strahl entzückt, Und ach, von ihm geblendet! O dürst' es sich getrauen, Recht oft nach ihm zu schauen!

Ja, könnt' in beinem Sonnenschein, Bon beinem Glanz umflossen, Ich nur ein kleines Sternchen sein, Am Himmel hingegossen: Ich würde dich begleiten Durch alle Himmelsweiten. D unnennbare Seligkeit, D namenlose Wonne! Als Stern in steter Heiterkeit Um eine solche Sonne In seligem Vergehen Sich ewig umzudrehen!

Doch nimmer werd' ich, glanzumhüllt, Un beinem Firmamente Erscheinen als ein Sterngebild, In beiner Strahlenblenbe! Darf nur in weiten Reifen Dein Glanzgebild umschweifen.

### Die Rosenknospe.

(1852.)

Hab' schon der Blumen viel gesehn, Doch keine unter allen War noch so einsach wunderschön Und hat mir so gesallen, Wie du, mit Lieblichkeit erfüllt, Der Rose holdes Gbenbild.

Und wie die Rose duftend blüht Und Aug' und Sinn entzücket: So wonnevoll mein Herz erglüht, Wenn dich mein Aug' erblicket. Stets schwebt um mich so hold und mild, Du Liebliche, dein Engelbild!

D wär' ein Blumenbeet mein Sinn, Ach, wär' mein Herz ein Garten Und stände solche Rose drin, Die wollt' ich sorgsam warten! Des Abends spät, des Morgens früh Bewachte meine Liebe sie.

Sie dürfte keine ranhe Luft, Kein Sonnenstrahl verletzen; An ihrem süßen Blüthendust Bollt' stet3 ich mich ergötzen. Ich athmete mit Götterlust Die würz'ge Lust in meine Brust. In engesgleicher Unschuld strahlt Dein freundlich Aug' so sinnig; Und in dem dunklen Sterne malt Der Himmel sich so minnig. Ja, einzig dir in's Aug' zu sehn, Macht mich vor Wonne schon vergehn.

D welche hohe Seligkeit, Bon dir geliebt zu werden! Du herrliche, du holde Maid! Du Lieblichste auf Erden! So herzeusgut, so himmlisch rein: D wäre solch ein Engel mein!

#### Emma.

(1847.)

Himmelstochter, süße Liebe! Holde Freudenspenderin!
Pflegerin der schönsten Triebe, Angenehmste Zauberin!
Wo dein sanfter Odem wehet,
Wo dein heilig Fener glüht,
Schnell ein Zauberreich erstehet,
Schnell ein Paradies erblüht.

Doch der Minne schönre Zeiten, Alter Einfalt schlichter Sinn, Stiller Liebe Seligseiten Und die Trene — sind dahin. Findet sich ein liebend Pärchen, Das au trener Liebe hält: Klingt es wie ein albern Märchen Bor der liebearmen Welt.

Bon der adelstolzen Dame, Bon der bunten Städterin Ist der Liebe heil'ger Name Längst entslohen und dahin. Selbst vom Land die spröde Schöne Liebt den Flitter nur und Tand; Und der reiche Ansersehne Freit das Herz nicht, nur die Hand. Leise schwebt in zarten Klängen Kunde noch zu uns herauf; In des Troubadours Gesängen Bon der Helben Lebenslauf; Wie mit ritterlichem Muthe Süße Minne sie vereint; Rächend mit des Herzens Blute Ihre Danne an dem Feind.

Wie so züchtig, tren und innig Hat die Jungfrau einst geminnt; War so zärtlich, war so sinnig Anch das holde Fürstensind! Glänzend stellt uns die Geschichte Trener Lieb' manch Vildnis dar; Zeiget uns im schönsten Lichte Heloise und Abälard.

Und wie hat so still und sinnig Jenes großen Kaisers Maid, Emma, wie so tren und innig Ihren Eginhard erfreut! Heimlich, aller Welt verborgen, Stillen Glückes sich bewußt, Ruhte selig, ohne Sorgen, Liebend sie an seiner Brust.

Lauschte zärtlich seinen Lehren; Denn die eruste Wissenschaft Aus des Liebsten Mund zu hören, Wirft mit zanberischer Kraft. Wie so achtsam und gelehrig Sie am Mund des Lehrers hing! Und wie merkte sie gehörig Auf den Grund von jedem Ding!

Doch die Zeiten sind entslohen, Ihre Ginfalt ist dahin! Bei dem Niedern, wie dem Hohen Herrscht nur noch ein Krämersinn. Anch das Herz mit seinen Schlägen Muß beim Handel mit in Kauf; Und die süße Liebe wägen Sie mit Gold und Silber auf.

#### Entschwundenes Glück.

(1852.)

Der Frühling ift entschwunden Mit seinem buft'gen Grün; Das Glück, das ich empfunden, Es ist mit ihm dahin.

Nun sengt die Julisonne, Der Anen Schmelz verglüht Und meine Liebeswonne Ist gar so schnell verblüht.

Es brückt Gewitterschwüle Die lechzende Natur Und was ich schmachtend fühle, Ist ganz ein Bild der Flur.

Denn was mir lieb und thener, Was einft mid so beglückt, Ist nun verzehrend Fener, Das mich darniederdrückt.

Bon allem meinem Lieben, Bon aller Himmelsluft — Wär' nur ein Troft geblieben Der gramerfüllten Bruft!

Doch jeden Hoffnungsschimmer Raubt grausam das Geschick! Nichts bleibt mir, als die Trümmer Bon früh verwelttem Glück.

Es senkt sich traurig öbe Der Nebel in das Thal Und mit der Abendröthe Berglimmt der lette Strahl.

Wo jüngst die grünen Anen Im Sonnenglanz gelacht, Da lagert sich das Grauen Der wetterschwülen Nacht. So hüllet sich in Traner Mein Herz, so frendenleer, Mit süßer Wehmuth Schauer — Und Nacht ist's um mich her.

#### Bum Abichied.

(Freund Stephan Marr gewidmet.)

Schnsucht nach dem Heimathlande, Nach Helvetiens freier Luft, Nach dem frischen Alpenduft, Zieht dich hin zum alten Strande.

Wenn die Alpenrosen blühen, Festlich prangt das Edelweiß, Wenn der Gletscher em'ges Eis Funkelt in dem Alpenglühen:

Wirst die Heimath du begrüßen; Schwinden wird der Sehnsucht Weh An dem stillen blauen See, In der Freiheitsluft, der süßen.

Am Arystall der frijchen Quellen Wird gesund das wunde Herz, Wird gestillt des Heinwehs Schmerz In dem freien Land der Tellen.

Dentschland wird nicht lang dich halten, Trot des Schwarzwalds hohem Reiz, Eilen wirst du nach der Schweiz, Bo nicht sinstre Mächte walten.

Nasch durchsliegst das schöne Baden Auf des Dampses Flügeln du; In der Ufnan stiller Ruh Wirst du denken: Fort mit Schaden!

Ueber drei Decennien bift du Thätig schon als Pionier In des Westens Urwald hier: Flieh den Unterthanenmist du! Nimm jedoch vor allen Dingen Einen "ftrammen" Mankford mit! Denn es wird auf Schritt und Tritt Dich der Spitzel Schaar unringen.

Meide unsern "Landesvater", Denn er ist ja, wie befannt, Mit der Zollernbrut verwandt: Beis' ihm nur den Hinterlader.

Bench hinanf zu Winfelrieden, Melchthal, Ronffean, Hutten, Tell; Trinf am ewigfrischen Duell Seelenruh' und Herzensfrieden!

#### Das nationale Ingludi.

(1883.)

Der "Bater Rhein", der alte Bater Rhein, Er will einmal ein Rabenvater fein!

Bir sahen ihn die Wogen freundlich rollen Um Rebgeländ vorbei, voll Poesie; Doch jetzt, wo Elemente feindlich grollen, Ersast das dentsche Herz Melancholie.

Wo einst begeistert wir beim Weine sangen Bon Dentschlands Einheit, Freiheit, Geistesmacht, Da blidt voll Wehnnth, grams und schnierzbefangen Germania's Sohn in trostlos duntle Nacht!

D Bater Rhein! den wir so hoch verehrten, Wie ziemt es dir, wenn nicht dein Herz von Stein, Jetzt gegen diese Urmen, Unbewehrten So grausam, so erbarmungsloß zu sein?

Von Zürich brachten einst die Eidgenossen Nach Straßburg deiner Trene Unterpfand; Kannst du, dem freien Schweizerland entsprossen, So gräßlich wüthen jest im Vaterland?

D Bater Rhein! du wirst gewiß nicht wollen, Daß bein Gelände, wo man pflegt den Bein, Berlassen wird von armen, thränenvollen Berzweiselnden, in Herzensangst und Bein? Doch wenn du wegspülst auch die letzte Scholle Des Mannes, der sein All dir hat vertraut, So wird er hinziehn, wo der mitleidsvolle Germane ihm die neue Hütte baut.

Ernährt der Fels dich nimmer, fleuch zum Meere, Zieh, Dentscher, mit den Deinen abendwärts! hier schlägt für dentsches Unglück, deutsche Ehre Noch manches biedre deutsche Männerherz.

#### Die Macht der Breffe.

(1872.)

Ein Riefenschritt im Fortschrittswerk, Im Menschenrechtsprocesse, Unsterblicher Hans Gutenberg! Bleibt ewig beine Bresse.
Brometheus gleich, hat bein Genie Die Fackel angezündet:
Wie Morgenroth, hat herrlich sie Den lichten Tag verfündet.

Die zweite Presse, die am Rhein Wie Gutenbergs bekannt ist, Durch Ge ist und nicht durch Druck allein Mit jener nah verwandt ist: Die Presse, die das große Werk Des Dionys vollendet, Entlockt so manchem guten Berg, Was Geist und Leben spendet.

Die beiden Pressen, die den Geist Des Liedes und des Weines Bermitteln, werden auch zumeist Gepflegt am Strand des Rheines. Es weht ein freier Geist zumal Bor allen frisch im Weinland: Auf Bergen zieht man Wein — im That Zum Druckpapier die Leinwand.

Und wie sie Gutenberg verflucht Und jandten Faust zur Höllen: So haben's mit dem Wein versucht Die river-end-Gesellen. Doch wie der Main und Vater Rhein Bei Mainz sich tren verbinden: So sollen immerdar beim Wein Sich freie Geister finden.

#### Kraft und Stoff.

(Ramentlich Beinhändlern zur Beherzigung.)

Es schlimmern die herrlichsten Kräfte Um Busen der Mutter Natur; Es freisen die köstlichsten Säfte Im Felde, im Hain und der Flur.

Allüberall regt fich bas Leben Im scheinbar unthätigen Stanb; Geheinnisvoll schaffen und weben Die Zellen in Wurzeln und Lanb.

Die schwellenden Knospen, sie springen, Und hanchen balfamischen Duft; Es athmet ein Blühen und Singen: Ein Frühlingsgedicht durch die Luft.

Die Nebe mit üppigen Ranken Deckt schützend mit lanbreichem Dach Die schlummernden Göttergedanken Und rüttelt die tränmenden wach.

Es wimmelt von zahllosen Heeren Bulfirender Kräfte das III: Der Lichtstrahl färbt dunkel die Beeren, Das Dunkel zengt hellen Krystall.

Die nectischen Kräfte, sie zeigen Contraste und Anomalien; Es tauzen im buntesten Reigen Atom und Monere dahin.

Wie blitzt das Arnstallglas, wie funkelt Darinnen der feurige Bein; Schon oft hat die "Sonne verdunkelt" Der Beiden gewaltiger Schein.

Wie fein hat es Bacchus getroffen Mit seinem ambrosischen Saft: Da ist mit den töstlichsten Stoffen Berbunden die sinnigste Kraft.

Im Wein ist der Erdmagnetismus Als Flüssigkeit manifestirt; Es fühlt sich der Geistorganismus Gar mächtig davon attrahirt.

Wohl fennt dies der Forscher, der tiese; Er findet von Allem den Grund: Wie von der Estiptif die Schiese, Ward Jodynamis ihm kund.

Der Stoff ist in ewiger Gährung, (Der Wechsel nur hat Permanenz); Er gipfelt, nach Scheidung und Klärung, Im Geiste als höchste Potenz.

Trotz endlosen Reichthums der Kräfte Im großen Naturvorrathshaus Bleibt leider beim Bechsel der Säfte Ein wichtiger Wechsel oft aus!

Bieltausendmal sei mir der Beise Gesegnet, der "Stoffe" voll Kraft Uns beut und beim niedersten Preise Den höchsten Genuß uns verschafft.

Das Leben ist bloße Verwandlung, Ein Streben nach höhrem Dessin: Als edelste, geistreichste Handlung Gilt jene des marchand de vin.

## Ariadne auf Naxos, oder: Prie kam die Sieb-frauenmilch in die Pelt?

(1872.)

Auf nackem Felseneiland, Auf Naxos' dürrem Strand, Saß Ariadne weiland Berlassen in dem Sand. Biel heiße Thränen floffen Wie Bächlein in das Meer, Und wo sie sich ergossen, Bersalzten sie's gar sehr.

(Es winnneln jene Wellen Seit jener Thränenfluth Bon töftlichen Sarbellen, Die find beim Weine gut.)

Schier bricht in bittrem Harme Das schnöd betrogne Herz; Fast löst sich auf die Arme In unnennbarem Schmerz!

Die Aermste litt an Essen Und Trinken bittre Noth, Und weinte sich indessen Die blauen Aenglein roth!

"So läßt du hier mich fitzen, Du falscher Königssohn? So läßt du hier mich schwitzen? Fft das der Liebe Lohn?

"Geziemt das einem Gatten, Bei 30 Réaumur, Bei 30 Grad im Schatten? O Theseus, du Baschtir!

"So soll ich hier verschmachten? In diesem Wüstensand, Im Freien übernachten? — Bfui Teusel! Wie galant!

"Wer führte, Ungetrener! Dich aus dem Labyrinth? Die Liebe, Ungeheuer! Und ach, die Lieb' ist blind!

"Bor jenem Minotaurus Bewahrt', beschützt' ich dich; Und wie ein Plesiosaurus, Du Schuft, verläßt du mich! "Wie Dido von dem frommen Neneas ward geprellt, So ist's bei mir gefommen — Doch wart', jetzt hat's geschellt!

"Ich gäb' um dich, Cujono, Nicht eine Prij' Taback; Ich schwör's bei Pio Nono, Ich schwör's bei Pastor Knack.

"D rächet mich, ihr Götter! Er ist ein Bagabund! An diesem frechen Spötter That eure Allmacht fund!"

Bom Heibelberger Schloffe Kam Zeus' geliebter Sproß In goldner Staatsfaroffe, Mit frenzfidelem Troß.

Der edle Gott der Reben, Der Menschen bester Freund, Beilt immer, für sein Leben, Um liebsten wo man weint.

Kann hört er die Beschwörung Ariadnens — flink und flott Beschloß er die Erhörung, Als souveräner Gott.

Es hat der Gott des Weines Ein lebensfrohes Herz; Er liebte stets was Feines: Wein, Weib, Gesang und Scherz.

Gott Bacchus sprach voll Hoheit: "Du holdes Kind, wo sehlt's?" "Ach, Theseus war voll Roheit, Als wie der Prinz von Wales!"

"Laß ab von eitlen Klagen, Du holdes Menschentind! Zu sestlichen Gelagen Laß eilen uns geschwind! "Du Herrliche, du Feine! Bergiß den falschen Wicht! Sei, Liebliche, die Meine, Und Gott verläßt dich nicht!

"Genes" in meinen Armen, Hab' wieder frohen Sinn! Und Gott wird sich erbarmen, So wahr ich einer bin.

"Es hat der krasse Gimpel Auch nicht die Spur von Geist; Er ist ein Wassersimpel, Darnm er Ihee sens heißt.

"Er ift als Argonante Schon Mancher burchgebraunt Und ift als arger Schaute Im ganzen Land bekannt.

"Komm! laß die Zeit uns nützen Beim frohen Göttermahl! Gott Bacchus wird dich schützen Bor Sorgen, Angst und Qual!"

Ariadne folgte willig Dem schnucken Dionys; Das war nicht mehr als billig: Die Nache war so süß!

Schnell schwanden Gram und Schmerzen, Der Standpunkt ward ihr klar; Gin Stein siel ihr vom Herzen: Ob's wohl ein Weinstein war?

Es währte gar nicht lange, So jehmolz ihr heil'ger Zorn; Gar bald im hellen Sange Erklang das Alpenhorn.

"Cdward und Kunigunde," Das trillerte sie laut, Das klang so frisch im Munde Der jungen "Gottesbraut"! — Es war der Gott des Weines Stets geistreich und galant, Das ist am Strand des Rheines Und Neckars längst befannt.

Das öde Eiland wandelt Zum Paradies sich um; Seit jenem Tage handelt Mit Wein sein Fublicum.

Es wächst an jener Stelle, Bom Rebengott geweiht, Die schönste Jabelle — Auch Dompfaff wohl gedeiht.

Dort trinkt bei frohen Testen, Wie männiglich bekannt, Man blos vom Allerbesten: Liebsrauenmilch genannt.

#### Columbarium.

#### Start Beingen.

(Geftorben am 12. November 1880.)

"Denselben Weg müssen wir Alle wandern, Jedwedes Urne wird früher, wird später gewendet. Wir müssen die Erde, das Haus und das herzige Gespons verlassen."

(Horaz, 2. Buch ber Oden, III. und XIV.)

Der Sturmwind braust durch sinstre Nacht, Er rast dahin mit voller Macht Und schüttelt alle Wipfel. Die schlaufen Pinien auf den Höhn, Sie ächzen vor dem grimmen Föhn, Es stöhnt der Tanne Gipfel.

Das Strauch= und Buschwerk, blätterleer Und schmiegsam, fühlet lein Beschwer Bon all dem wilden Toben. Des Wirbelwindes volle Wucht, Sie wälzt aus dunkler Bergesschlucht Die ganze Wuth nach Oben.

Der Eichwald bebt, der Eichwald rauscht, Entsetzt der Waldbewohner lauscht Dem sessellen Treiben. Doch, wird der Hochwald auch verheert, Die Klugen bleiben unversehrt, Die in der Tiese bleiben.

So bleibt verschout die fleine Welt, Die friechend sich am Boden hält Beim grollenden Cyclone. Die Siche, die am höchsten strebt, Die fühn ihr freies Haupt erhebt, Berliert gar leicht die Krone.

So ist es in der Geister Reich: Wer frei und fühn, Titanen gleich, Erstürmt Olympos' Spige; Wer über die Phymäen ragt, Das Niedrige zu schmähen wagt : Den treffen Jovis Blige.

So hat and Aronos uns geraubt Ein muthiges, ein theures Haupt, Den fühnsten Kornphäen. Der Wintersturm hat hingerafft, Was nie und nimmer war erschlafft Im Kampfe mit Phymäen.

Der Siche gleich, hat überragt Das Waldesdunkel unverzagt Der Förderer der Wahrheit. Der Leib zersiel, vom Wurm zernagt, Doch wo sein Geist erstrahlt, da tagt Die sonnenhelle Klarheit.

## In memoriam Gustavi Schmieding, justi ac tenacis propositi viri.

(Gestorben ben 19. December 1885.)

Ein Freiheitskämpfer ist geschieden, Auf seinem Schilde hingestreckt Ruht aus ein Held im ew'gen Frieden, Bon Ruhmeskränzen reich bedeckt.

Bom hohen Ziel, nach dem er strebte, Dem alle Thatkraft er geweiht, Wich nie er ab, so lang er lebte: Bon Wahrheit, Recht und Menschlichkeit.

Ein Fels, um den die Wogen branden Im aufgeregten, wilden Meer, Hat er des Lebens Sturm bestanden So unerschütterlich und hehr.

Wie ferngesunde deutsche Eichen Zu beugen fein Orkan vermag, So hielt er Stand den Schicksalkstreichen: Ein Stedinger von echtem Schlag. Im braven Kampf anheimgefallen Dem allgemeinen Erdenloos, Ruht unn er, müd vom Erdenwallen, In unser Aller Mutterschooß.

Und schloß auch hier sein mannhaft Streben Der rothen Erde freier Sohn: Ermunternd wird sein Borbild seben In unfrer Herzen Pantheon.

## Auf die bei der Schillerkatastrophe Verunglückten.

(Am "Bishop's Rock", Scilly Jelands, 8.—9. Mai 1875.)

Dreihundert schifften zum Concile, Erzschufte aus dem Pfaffenland, Und landeten, mit heilem Kiele, Um römischen Schlaraffenstrand.

Die Schurkenbrut, die sich verschworen Zu aller Freiheit Untergang, Die höllische, blieb ungeschoren, Und ihre Wiederkehr gelang!

Indeß die nimmersatten Wellen Der Heimath nah ein schuldlos Schiff Um "Bischofsselsen" roh zerschellen, Um tückschen, verborgnen Riff!

Ein harmlos Volk, Erholungsjucher, Geht unter, Mann und Weib und Kind, Derweil ein Back verfluchter Flucher Dem längstverdienten Lohn entrinnt!

Das Schiff, das all die Erzhallunken, Die Lügenpest, im Banche trug: Das Höllenschiff ist nicht versunken, Das ist des "Himmels" schönster Zug!

O "Herrgott", den die Tenfel lehren, Der du "auf Wind und Wogen fährst", Man könnte sich zu dir bekehren, Wenn nicht du solch ein Schensal wärst. Die Bestien mögen zu dir beten, Der nur als Schuft die Welt regiert, Der stets die Unschuld hat zertreten Und keinen Schurken ruinirt!

#### Gine Rose geknickt.

(Auf bas frühe Verwelken einer vielverheißenden Menschenblüthe: Abele Breisacher.)

(1878.)

Mußtest du, geliebtes Wesen, Engelreines Kinderherz! Du, vor Allen auserlesen, Dulben unsagbaren Schmerz?

Mußtest du in früher Jugend, Eine Rosenknospe schön, Lieblich Bild der reinsten Tugend, Boller Elend untergehn?

Armes Herz! du hast erdusdet Bein und Schmerzen unnennbar: Aermste! was hast du verschuldet, Daß dein Loos so herbe war?

Ad, du haft so viel versprochen In der Kindheit Rosenzeit! Armes Röschen, früh gebrochen: Eine Lilie bist du hent'!

Raum, du treue Kinderseele, Haft du in die Welt geblickt, Als, du herzige Abele, Dich der frühe Reif geknickt!

Ach, des Schickals fühllos Wüthen Schont der Jugend Rosen nicht: Stets die schönsten Menschenblüthen Sind es, die es grausam bricht!

Was sich hoffnungsreich gestaltet, Bielverheißend, zauberhaft Sich in Lieblichkeit entfaltet, Wird vom Fatum hingerafft! Eisig weht ein Hand aus Norden Durch die schönste Blumenflur: Ach, es ist ein ewig Morden In dem Haushalt der Natur!

Deiner Eltern Stolz und Frende, Der Geschwister Liebling du! Ach, nach jahrelangem Leide Ward dir nur im Tode Anh'!

Bunte Blätter, Blumenspenden Streut der Herbstwind auf dein Grab; Gerne, unser Weh zu enden, Stiegen wir zu dir hinab.

#### Auf 2A. Städele.

(Geftorben 1862.)

Bu stolz, zu hencheln und zu lügen, Mocht' nie den himmlischen Gensdarmen: Den Götzenpfaffen er sich fügen, Darum verfolgten sie den Armen Mit ausgesuchter Niedertracht Der ganzen Kirchenschurfenmacht.

Alls bennoch er burch eigne Kraft, Auf selbstgebahnten Wegen, Sich einen Wirkungstreis verschafft, Der Kinderwelt zum Segen: Da fam der "allerhöchste" Schuft Und warf den Golen in die Gruft!

## Auf das Opfer der Rebellion, Bermann 20ffers.

(Geftorben ben 23. November 1879.)

Kann verstummt der Freunde Klagen, Frisch noch ist der Trennung Schmerz, Wird zur lesten Ruh' getragen Wiederum ein edles Herz.
Zollweis hat den Tod erlitten Hermann Ulffers, Jahre lang, Der für Freiheit brav gestritten,

Mit Columbia's tapfern Schaaren Bog er rüftig in den Krieg Gegen sübliche Barbaren, Salf erfechten unsern Sieg. In Gefangenschaft gerathen, In des Südens Mördergruft, Ram, mit Siechthum ichwer beladen, Er zurück zur Freiheitsluft. Der gefund und start gewesen, Rehrte heim als Invalid; Konnte nimmermehr genesen Nach dem grauf'gen Todesritt. Fluchbeladene Berbrecher, Wie die Welt sie nie geahnt, Mischten ihm den Todesbecher, Alls fie Freiheitsmord geplant. Tausende der Besten ranbte Uns ans Morderhand ein Schuß: Tranernd, mit verhülltem Saupte, Weint der Menschheit Gening.

## Bur Erinnerung an Dr. 23. 24. Eggemann.

(Gestorben den 18. April 1886.)

Venit mors velociter, Rapit nos atrociter, Nemini parcetur.

Ans dem Corps der Beteranen Schied ein Freiheitspionier, Der, wie seine braven Uhnen, Hochgehalten sein Panier. Gleich den heimathlichen Bergen, Felsensester Alpensohn, War er unter seigen Zwergen: Liberte's Phymation.

Als sein treuer Kampfgefährte Unlängst ward hinweggerafft, War die muth'ge, langbewährte Geistesstrische bald erschlafft. Beider Streben wob ein sestes, Unlösbares Bruderband; Phlades und sein Drestes Birkten immer Hand in Hand. Als Freund Gustav war geschieden, Phlades ihm war geraubt, Schwand dahin sein Seesenfrieden, Müde senkte sich sein Haupt.
Unn hat wieder sie verbunden Aller Menschenkinder Loos:
Frieden haben sie gesunden In der Erde Mutterschoof.

# Machruf, den Manen unseres Freundes Friedrich Behr geweißt.

(Geftorben am 19. Rovember 1879.)

In der Freunde Tafelrunde Drang, beim letten Abendroth, Blötlich eine Tranerkunde Bon des tranten Freundes Tod. Einen Freund, jo tren und bieder, Herzensant und ehrenhaft, Hat das grimme Schicffal wieder Unverhofft hinweggerafft. Täglich lichten unfrer Braven Reihen sich, und müde geht Giner nach dem Undern schlafen, Wo des Orfus Odem weht. Unferm Freunde war's beschieden, Seinen Wunsch erfüllt zu sehn : Leidenslos zum em'gen Frieden, Dhue Schmerzen einzugehn. Ach, er dachte dran mit Beben, Sein geliebtes Chgemahl Ginen Tag zu überleben, Bangend vor der Trennung Qual. —

Biel zu früh hat ihn entrissen Seinen Freunden das Geschick; Trancrnd werden sie ihn missen, Behunthvoll, mit seuchtem Blick.

## Auf das unverhoffte Sinscheiden der Frau A. F. Diederich, geb. Betit-Benoit.

(1879.)

In des Lebens lichte Sonnentage Fällt ein düftrer Schatten unverhofft, Granenhaft, mit unheilvollem Schlage, Wie ein Blip aus heitrem Himmel oft.

Ach, das Menschenherz muß schier verzagen Ob des Kummers unerhörter Last, Die ihm aufgebürdet wird zu tragen, Bon dem ranhen Schicksal augefaßt!

Ach, die Gattin ist's, die liebe, traute, Treue Mutter ihrer Kinderschaar, Die zuletzt des Gatten Ange schaute, Als der Lenz in Aller Herzen war!

Ferne von dem grangebengten Gatten, Ward so jäh das treue Mutterherz Fortgerissen in das Neich der Schatten! Wer ermist der Hinterbliebnen Schmerz?

Stumm vor Mitgefühl und starr vor Trauer, Stehn die Freunde, die der Gram vereint; Drücken ihrem Freund, voll Wehmuthschauer, Still die Hand und jedes Ange weint.





Vierte Abtheilung:

Vermischtes.



# Scherg- und ernsthafte Gedichte.

## Die Muttersprache der Natur.

(1878.)

In's irdische Gewimmel Fiel jüngst ein fremder Ton; Er stammt nicht aus dem Himmel: Er kam per Telephon.

Zum raschen Tanz ber Horen Auf ewig flücht'ger Bahn, Da reichten Menschenohren Schon lange nicht hinan.

Was sonst im Telegraphen Als ungehörter Ton Gar friedlich hat geschlafen, Wird wach im Telephon.

Das Unartifulirte Erklärt das Mifrophon, Und auch der Nichtstudirte Versteht die Sprache schon.

Das Murmeln einer Quelle, Das unverständlich war, Der Puls der Silberwelle Wird augenblicklich flar.

Was naht auf leisen Schwingen, Auf Fittigen der Nacht, Das wird zu mächt'gem Klingen Durch's Mikrophon gebracht.

Ein Flöten ist's und Geigen, Ein Singen wunderbar, Bo athemloses Schweigen Die Tagesordnung war. Nus siriusweiter Ferne, Der Sphärenmusit Ton: Das Nachtgespräch der Sterne Belauscht das Mifrophon.

Des Forstes Patriarchen, Den Sechstzehnender, fann Der Jäger hören schnarchen Im meilenweiten Tann.

Die Lüfte rings erfüllen Am Tag in Hain und Flur, Als tausendstimmig Brüllen Die Stimmen der Natur.

Damit sich's heute lohne, Bu wandern über Land, Hat man beim Mitrophone Sein Lexikon zur Hand.

Da sernt man leicht verstehen Den Grundton unfrer Zeit, Und beim Spazierengehen Da bringt man's endlich weit.

## Die Erschaffung des Weibes und die erste Strifis.

(1879.)

"Aus vorgefundnem Urweltsdreck Schuf Er die Mannerleiber; Und aus der Manner Rippenfped Die allerschönften Weiber."

(Beine.)

Abam lag im tiefsten Schlummer, Den ein Mensch sich träumen mag; Kannte seinersei Kukummer All den lieben, langen Tag.

Hingegoffen auf Violen Wie ein junges Götterbild, Konnte Adam Athem holen Unter Blüthendüften mild. Aber, Götter! welch Erwachen War dem Armen zugedacht! Hoppochonder muffen lachen, Denken sie der ersten Nacht.

Alls er Abends eingeduselt Unter fühlem, grünem Dom, Schlich — und wer es liest, dem gruselt — Sacht hinzu ein Anatom.

Dieser knöpft ihm auf die Weste, Die er mit zur Welt gebracht; Nimmt heraus das Allerbeste: Hat daraus ein Weib gemacht.

Adams Heimath öftlich legend, Hat der Ethnologe recht; Aber ans der Besten gegend Stammt das schönere Geschlecht.

MS um's Frühroth, nengeboren, Ndam nach dem Frühftück sah, War die halbe Welt verloren Und die "besser Hälfte" da!

Adam war beinah von Sinnen, Als er dieses Prachtwerf sah, Herrlicher als Königinnen! Und er ruft: Bictoria!

Thu durchschauert süße Ahnung, Dieses sei sein Rippenstück; Und er solgt des Herzens Mahnung, Nimmt im Sturm es sühn zurück.

Lant verfündet seine Lippe Die verspürte Ränberlust, Und die ihm geraubte Rippe Drückt er jubelnd an die Brust.

Doch, es währte gar nicht lange, War er ein geschlagner Mann; Und es ward ihm angst und bange: Denn Sie sing das Buten an. Sie verputte, statt zu sparen, Hans und Garten, unbedacht, Bis sie auf dem Hunde waren, Und da hat es schnell gefracht.

Als sich dann die Monatsrente Einmal nicht erschwingen ließ, Warf der Landlord sie behende Beide aus dem Paradies.

## Des Menschen Bestimmung.

(1880.)

Bum Trinken ist der Mensch geboren, Das stellt uns die Geschichte dar; Denn hochgelehrte Prosessoren, Sie machen uns den Standpunkt klar. Nur unverbesserliche Thoren Behaupten, dieses sei nicht wahr.

Doch schon die altersgrane Sage Bom einst verscherzten Paradies Bringt uns der ersten Menschen Klage, Daß "Gott" sie fast verschmachten ließ Und nach dem ersten frohen Tage Sie wegen Apselmost verstieß.

Drauf sagt der Genesis Berfasser Dem erzstupiden Muckerthum: Es ging durch allzuvieles Wasser Zu Grund das ganze Bublicum; Das blinde Pack der Rebenhasser Kam mit dem Biehstand schmählich um.

Anr Bater Noah blieb am Leben Mit Söhnen, Töchtern, Weib und Kind; Er hatte sich dem Wein ergeben Mitsannut dem frommen Hansgesind. Sie pflanzten wiederum die Neben, Sobald es trocen war, geschwind. (Doch leider retteten, wie immer, Bom stillen Weltmeer bis zum Nil, Sich auch die fluthgewohnten Schwimmer: Der Schwertsisch, Hai, das Crocodil! Die treiben noch, womöglich schlimmer, Ihr menschenseindlich Känberspiel.)

Seit jener Fluth wird Wein gezogen Allüberall zu dieser Stund', Und nimmer sollen Wasserwogen Bewältigen das Erdenrund. Das that ein prächt'ger Regenbogen Den durstgeplagten Bölfern fund.

Und was der Menschheit ward versprochen An jenem freudenvollen Tag, Es ward bis heute nicht gebrochen Der menschenfreundliche Vertrag: Bas Sonnenstrahlen emsig kochen, Erfreut uns bei dem Testgelag.

Was einst verhieß ein Niegesehner, Dafür trat auch sein Krouprinz ein, Der "zwischen Gott und Mensch Versöhner Und Seligmacher" wollte sein. Als "Gallisirer und als Schöner" Schuf er den besten Hochzeitswein.

Seit jenem vielgepriesnen Bunder Trinkt Alt und Jung mit Himmelslust Champagner, Rheinwein und Burgunder, Der Gottesgabe sich bewußt. Der Sängling schon schlürft frisch und munter "Liebfrauenmilch" an Mutterbrust.

# Warnungsruf der trodinen Seelen An die nassen, deutschen Kehlen.

(1878.)

Merkt das Wort der Kotzebuben: Scheuet alle Weißbiergruben, Meidet jede Braucrei! Trinket Nichts, als Lemonade, Dann bleibt euer Banch gerade Und der "Common Sense" im Blei. Beht zur Kirche, Menschenkinder!
Soust holt alle euch der Schinder
Und ihr seid auf ewig matsch;
Denn der Geist, ihr Schoppenstecher,
Lebt allein im Basserbecher
Und im Temperenzgetratsch.

Wenn die Glocken bimmelbammeln Und die Heerden sich versammeln Um den Widder, oder Bock, Den zum Gärtner sie bernsen, Um zu retten Klan und Hufen: Müßt ihr stumm sein, wie ein Stock.

Schlagt in Stücke die Gnitarren, Flöt' und Baß, ihr Musikuarren, Uebt ench auf dem Dudelsack!
Statt mit Sanerfrant und Andeln Enern Gaumen zu besindeln, Haltet ench an Kantabak!

Fliehet alle Erdenfrenden, Reißt entzwei die Geigensaiten, Cosophonium bringt Pech. Werfet fort Gasopp und Walzer, Wendet euren Jungenschnalzer Unr an Wind und Kirchenblech.

Liebst ein volleres Orchester Dn, dann halte dich, mein Bester, An Cäciliens Orgelwerf. Richte bei der lieben Kleinen, Wenn sie strampelt mit den Beinen, Auf den Wind dein Augenmerf.

Sei fein dämticher Philister, Bieh ihr fleißig die Register Und den Blasbalg pumpe voll! Du genießest Harsentöne, Fährt herum die heil'ge Schöne Auf dem Mannal wie toll. Anch in deiner stillen Klause, In dem väterlichen Hause, Halte dir, als frommer Christ, Nebst dem nöth'gen Brannteweine, Bon den Straßenorgeln eine, Wenn du Freund von Handle bist.

Selbst die Hütte, flein und rußig, Wird verschönt durch sacred music, Wenn man sie beschaffen kann. Für die weitere Entsaltung Giner Abendunterhaltung Kanst man einen Affen dann.

Wer da hat ein fosig Plätzchen Für ein freundlich Kammerkätzchen: Dem wird manches Glück zu Theil. In dem Parlor, weltvergessen, Sorgt der Pastor unterdessen Für der Hansfrau Seelenheil.

Drum, ihr Bierstoffattentäter, All ihr Sonntagshochverräther, Haltet euch am Sabbath still! Macht euch nicht durch Singen mansig, Oder Trinken! — das wär' gransig, — Beil der Christian Ruhe will.

Nimmermehr dürft ihr ihn stören, Wenn er Gottes Wort will hören Und es ist ihm grade drum. Solchen traurigen Naturen Sind verhaßt die grünen Fluren, Sonnenschein und Gandium.

Moral: Gaudeamus igitur: Pereat die Schafsnatur!

## Wein- versus Wassergefahr.

(Theosbialogische Controverse mit Denosmonologischem Schlusse; gehalten mischen einem ungehaltenen Wasserapostel von "servizio divino" und einem wohlbehaltenen Berehrer bes servizio di vino.)

(1879.)

Theolog:

Betehre dich, sündhafter Zecher, Und meide den gift'gen Potal! Laß ab von dem sündigen Becher, Er bringt dir nur Sorgen und Qual. Und lechzet die glühende Rehle, So lösche mit Wasser die Gluth, Sonst geht die unsterbliche Seele Zu Grund in der tücksischen Fluth.

Denolog:

Die Seligkeit ist ja mein Streben, Mein Sunnen und Trachten allein; Der Seligkeit weih' ich mein Leben, Und selig nur macht uns der Wein. Im Wein ist der Geist mit der Wahrheit So innig, so köstlich vereint; Da funkelt die sonnigste Klarheit, Wie nirgends sie herrlicher scheint.

#### Theo:

Der Wein ist des Teusels Ersindung, Womit er die Menschen bethört; Der höllischen Geister Entbindung, Durch die er die Seelen zerstört. Er hält sie in eisernen Klammern, Mit seurigen Banden umstrickt; Bergeblich ist Henlen und Jammern: Sie werden gekneipt und gezwickt.

#### Deno:

Mir soll von den Schrecknissen allen, Den höllischen, so du mir neunst, Das "Aneipen" am besten gefallen: Die Himmelslust, die du nicht kennst. Nie fühlt von des "Jammers" Beschwerde, Wer weise genießet, die Spur; Und wenn and: Ihr neunt ja die Erde Ein "thränenreich Jammerthal" nur. Theo:

Wie wird dir das Spotten und Lachen Im schwestigen Pfuhle vergehn! Bei Schlaugen und senrigen Drachen, Wie sollst du dich winden und drehu!

Deno:

Ich habe von "feurigen Drachen" Gehört, doch noch keinen gesehn; In rein meteorischen Sachen Ist oft schou ein Irrthum geschen. Zwar mögen die Strasutensilien Der Hölle gar sonderbar sein; Wozu aber jeue Reptilien Bestrasen? Wem leuchtet das ein?

Theo:

Bom Alfoholdämon Berlocter, Wie hält dich der Zauber so fest! Du renust in's Berderben, Berstockter, Erfast von der höllischen Best! Doch wenn dich die Furien plagen, Im Herzen der Wurm, der nicht stirbt, Statt Weins slüssig Erz in dem Magen: Was gilt's, dein Humor er verdirbt?

Deno:

Der "Burm" soll mich also geniren, Ein harmloser, hohler Spiral? Ein "Dingsda" zum Schnapsdistilliren? Das ist ja fürwahr folossal! An eure Gespenster zu glauben, Ist wahrlich zu starter Tabat; Der Wein=Geist im Saste ber Trauben Allein ist nach meinem Geschmack.

Theo:

Die frijch und gesund hält das Wasser Die Thiere, die Fische im Meer! Es plagt nur den Schlemmer und Brasser Der Krankheiten zahlloses Heer. Denn was er sucht ängklich zu meiden, Was einzig ihm wäre gesund:
Das Wasser, macht später ihn leiden — Un Wassersucht geht er zu Grund.

#### Deno :

Der Walfisch erschnappt seine Nahrung Im Weltmeer, da ist er zu Hans; Doch was er verschluckt mit dem "Harung", Das Wasser, das spuckt er sein ans. Das Thier mit hydranlischem Kerne, Ein ächt Temperenzlerjuwel: Die wandelnde Wassersisterne, Die neunt man auf dentsch: ein Kameel.

#### Theo :

Das Wasser erhält alles Leben, Es tränkt und erfrischet die Flur Und fördert den Haudel daneben, Die Kunst und die Manufactur.

#### Deno:

Das Wasser hat zahlloses Leben, Unzählbare Schätze zerstört; Doch ward auf dem Safte der Reben Noch niemals ein Schiffbruch erhört. Das Wasser gebiert Ueberschwemmung, Zengt Wolfenbruch, Hagel und Blitz; Der Wein verscheucht alle Bestemmung, Bringt Frohsinn und sprudelnden Witz.

Was herrschte für fröhliches Leben In Grönland, als Wein daselbst wuchs! Da war es ein Grünland voll Neben — Jetzt kennt's nur der Gisbär und Luchs.

Das Waffer fann Reinen verloden, Der hold ift dem geistreichen Spaß: Es läßt uns von Junen zu troden Und macht uns von Angen zu naß.

Bum äußern Gebrauch ist's ästhetisch, Ist heilsam und wundervoll gut; Der Wein aber wirst diätetisch: Berjüngt und verbessert das Blut.

Das Glüd hat den Deutschen gegeben Bum Baden den herrlichen Rhein; Um Ufer hin wachsen die Reben, Die liefern zum Trinken den Wein. Gehorchet den freundlichen Winken Der liebenden Mutter Natur: Benutzet die Weine zum Trinken, Das Wasser zu Reinigung nur.

Benetet die Haut und die Rehle Genügend zu richtiger Stund', Dann bleibt die vernüuftige "Seele" In corpore sano gesund.

# **Neue Version eines Cheises des Kindt'schen Librettos** zum Freischütz.

(Aus bem Platichinesischen in das Mittelhochbeutsche übertragen von Moses Doppelweh fühlt.)

(1876.)

MOTTO: Through the swamp-lands, through the green fields, Through morasses, bush and bogs.

Melodie: Es lebe, was auf Erden Stolzirt in grüner Tracht

Soll je es hier auf Erden Sich bessern über Nacht, Dann nuß so grün es werden, Daß hell die Landschaft lacht.

Die Wälder und die Telder Sind grün, sagt Moses Field, Drum seien's auch die Gelder, Die man dem Bolfe stiehtt.

Die Felder und die Anen Sind schön im stotzen Grün, Drum neigen sich die Granen Zum frischen Grünhorn hin.

Fe grüner alle Leute Fn Staatsöfonomie, Um desto mehr gibt's Beute Mit um so wen'ger Müh'.

Es strent mit vollen händen Den Grünbächamen Field; Die Schollen sieht man wenden Den Benjamin, der schielt. Wenn Die den Boden düngen, Dann sprießt das Immergrün; Das Land wird sich verjüngen, Die Industrie wird blühn.

Wie Krant und Rüben schießen Fabrifen schnell empor; Man darf es unr beschließen Und Alles steht im Flor.

Es bringen Flur und Felder Die Grünbäcks, wie Spinat; Man zieht die nöth'gen Gelder Im Mistbeet, wie Salat.

Der Kohl wird schön gedeihen, Der fühn zu Köpfen schwillt; Der Kürbis wird verleihen Dem Land ein lieblich Bild.

Der "Speeches" reicher Dünger Befruchtet jeden "Stump", Und jeden Grünbäcksjünger Erfrent ein ew'ger Bump.

Es ist das Grünbäcknachen Doch wahrlich feine Kunst: Man mischt zu gelben Sachen Nur etwas blauen Dunst.

Den Grünbäck icheint zu lieben Die Löffel-Eminenz, Die in Orteans vertrieben Die gelbe Pestilenz.

Das Silber nahm er mit sich, Die gelbe Pest entwich; Denn Ben war immer witzig Und manchmal fürchterlich.

Benn Benjamin und Moses Bereint zusammengehn, Dann wird man etwas Großes: Den "wahren Jacob" sehn. Wenn Lumpen sonder Schranken Columpia hält feil, Dann braucht man feine Banken: Denn Jeder "friegt sein Theil".

Geht Alles auch zum Teufel Im Staatenbankerptt, Singt Moses ohne Zweifel: "Nun danket alle Gott!"

Mit "aere absoluto" Wird jeder Grüne froh; Dann heißt es: Ben' venuto, Signor diavolo!

#### Bum Danksagungstage.

(1879.)

Es ift voll Bracht.

Alls schönstes Fest des ganzen Jahres, Das frommer Andacht Vieles beut, Erscheint der Danktag als ein wahres Gelag, das jeder Magen schent. Doch sei der Magen noch so krittlich, Sein Eigner plagt ihn unerbittlich: Der Danktag ist so appetitlich.

Ent—änßert sich der Christ des Dankes, Er—innert er des "Turken" sich; Er schwenkt ihn mittelst guten Trankes Hinab und freut sich inniglich. Dieweil der Mensch nicht mag allein sein, So hält er gerne sich an's Zweibein, Den Gänsebraten — und den Rheinwein.

Im heißen Dankgebet begraben Liegt stets am Danktag jeder Christ; Die Herzen schlagen hoch erhaben, Sobald der Buter unten ist. Die Heiden füttern ihre Götter, Doch wir, zum Trotze aller Spötter, Wir schmausen selbst, we know it better. Es schwingt der Mensch im fühnen Wagen Zum Himmel sich im Ablerslug; Bornehmlich aber für den Magen, Das Herz bleibt meistens leer genng. Wenn Inbelhynmen, wie soeben, Mit Dank zum Himmel sich erheben, Dann fängt der Truthahn an zu beben.

Des Danktags freut sich kannibalisch Der fromme Esser wochenlang; Drum klingt auch stets so animalisch Des Herzens Dank= und Lobgesang. Soweit der Christian hankedudelt, Wird auch der Geber lobgehndelt Und überall die Gans genndelt.

Sei anch der Braten noch so winzig, Sei's Ente, Puter oder Spatz: Jedwede Gans geht hente in sich Zerknirscht — und da ist sie am Platz. Nur muß man vor den Mischigeesen Die Trinklocale heute schließen, Sonst "packen Einen" die Policen.

## Die glücklichen Hugeheuer.

(1879.)

Der Haisisch, der ist nicht von Stroh, Er schwimmt in dulci judilo, Beim dolce far niente, Im nassen Clemente, Im fühlen Ocean umber: Das Leben wird ihm gar nicht schwer.

Die Nahrungssorgen kennt er nicht, Es fehlt ihm nie sein Leibgericht; Er findet stets den Braten, So leicht wie Advokaten; Braucht blos die Schuanze aufzuthun, So sliegt hinein ein "settes Huhn". Ein Albatros, ein Belikan Fällt manchmal in den Ocean, Wie in Gesetzschallen Hinein die Bürger fallen, Die Sonntags ihren Durft gestillt Und Anderen ein Glas gefüllt.

Dem Hai ist immer aufgetischt, Er legt sich einsach, wenn er sischt, Gemüthlich auf ben Rücken Und braucht sich nicht zu bücken; So wartet er mit Seelenruh', Wenn etwas vorfonunt, schnappt er zu.

Der Walfisch hat es auch bequem, Sein Fach ist äußerst augenehm. Er hat die Wahl der Fische, Lebt stets in Sommersrische, Und wird's ihm irgendwo zu heiß, Er stets sein Gis zu finden weiß.

Der Kracken, ober Tenfelssisich, Ift keine Speise für den Tisch; Er liegt, wie faule Hunde, Fast immer auf dem Grunde. Der Grund liegt offen auf der Hand: Er geht zu Grund auf trocknem Land.

Dem Stockfijch wird die Lebensbahn Erleichtert durch den Leberthran.
Doch wird von Strophulösen Ihm nachgestellt — den bösen!
Sobald er seinen Ihran verliert,
So ist der Arme angeschmiert.

Doch leider hat, wie allbekannt, Der Seefisch nie ein Baterland! Er segelt durch die Wogen Bolitisch ungezogen. Sobald man ihn am Land erblickt, Wird er in's "Trockene" geschickt: Ein Unthier ist das Krotodil, Am Mississpie wie am Nil. Es zählte in Egypten Bornals zu den Beliebten. Nur der Ichneumon macht ihm Grans: Er sänft ihm seine Sier aus.

Der hippopotamus, der Klot, Bent immer noch den Menschen Trots. Er läßt sich nicht bezähmen, Und sollte sich wohl schämen. Er macht, wie auch Khinozernß, Den Muschmännern viel Verdruß.

Doch ist, zu Wasser, wie zu Land, Jedwedes Monstrum, obgenannt, Biel edter und viel zahmer, Als mannig ein insamer Gebieter in der Menschen Reich Gen Creaturen, so ihm gleich.

Der Hai frist nie sein Brüderlein, Der Wale läßt den Walen sein. Ja, selbst die Krofodile Bertragen sich am Nile. Doch Seinesgleichen, ohne Zahl, Zersleischt der Mensch und der Schafal.

## Die drei Männer im Schmelztiegel.

(1878.)

Biel wunderbare Mären Aus Tagen, längst entschwunden, Aus eselsgrauer Zeit; Biel sonderbare Bären, Den Bölfern aufgebunden, Wer glaubt daran noch heut'?

Doch gibt es Wasserspie, Die an die Sündsluthsabel Noch glanben sest und steif; And hängen dumme Tröpse Noch an dem Thurm von Babel, Wie an dem Vogel Greif. Jm "zehnten Buche Mojes", Wie in der "Offenbarung", Wird Manchertei enthüllt, Das als Mirafuloses Dem Blechfopf dient zur Nahrung, Sein geistig Mistbeet füllt.

Es gibt der Ichthyosauri Und "vorsündsluth"gen" Wale Im Hain und auf der Flux. (Zu Gotham, in der Bowern, Da fennt man saure Aale Und sauren Häring nux.)

Doch feiern diese Strophen Nicht König Salmanasser Und seine schöne Zeit; Es sei dem "Fenerosen" Dies Lied und nicht dem Wasser: Nabucco sei's geweiht!

Nabucco war ein König, Deß Schlauheit muß man loben, Sie war mit Witz gepaart. Der wollte mal ein wenig Die Glaubenstren erproben Auf fenerliche Art.

Er war ein Menschenkenner, Doch granenhafter Heibe Und grenlicher Despot. Drum steckte er drei Männer Mit grimmer Schadenfrende In einen Fenerschlot!

"Fft ener Gott so mächtig, Wie ihr mir angegeben, So thut's ench sicher nichts."— War das nicht niederträchtig, Zu spielen mit drei Leben?— O pfui, des Bösewichts! Drauf stieß man alle Dreie (Das Herz möcht' Einem bluten!) In's Fenermeer hinein.
Doch sieh! Des Glaubens Weihe Und Unschuld der drei Guten Sollt' ihre Rettung sein!

Sie sangen um die Wette Bu Janvoh's Ruhm und Preise Ein fenerlich Terzett. Es klang im Lavabette Die leise, fromme Weise So wunderseltsam nett.

Sie jubelten im Dfen, Bon wahrem Fenereifer Der Glänbigseit durchglüht; Es sprudelten die Strophen, Wie bei dem Scheerenschleifer Der Schleifstein Funken sprüht.

Da rief Nabucco brummig, Berpler und voll des Zweifels, Bon Stannen übermannt: "Die Kerle — Gott verdumm' mich! — Die Kerle find des Tenfels: Nicht Einer durchgebraunt!

"Noch Alle heil und nunter Und fühl, wie Nankecfeelen! Geht das natürlich zu? Erfläret mir das Bunder, Ihr Wissenschaftsjuwelen! Sprich, Hosnar! Bas meinst du?"

Der weiseste der Weisen hub also an zu schwaßen:
"Du weißt doch unbedingt,
Wenn auf dem glühend heißen Kochofen Aepfel plagen,
Wie's immer pfeift und singt?"

#### Sonffens und Bolpphem.

(Obnijee IX., 380 ff.)

(1878.)

Schon vor dreitausendsechzig Jahren — Bom Datum weiß man nichts Gewisses — Ist auf dem Meer, Die Krenz und Duer, Dohssens, auch genannt: Ulusses, Zum Zeitvertreib hernmgesahren.

Es fam von Troja's langem Kampf er Direct aus Flium's heil'gen Hallen; Er war Ulan Und Schuld daran, Daß Troja endlich war gefallen. — Sein Schiff war kein Regierungsdampfer.

Er strebte heim zu Penelopen, Doch war er aus dem Cours gerathen; Er wollte ja Nach Ithaka: Da kam er durch die Symplegaten Anskatt zu Pene= zu Enk=lopen.

Trinafria, genannt Siciljen, Das lief er an mit seiner Flotte. Noch unbekannt War damals Grant, Der, trot der U. S. Bankerotte, Benutzt der navy Utensitsen.

Doch bei der Methodisten-Kirke Us frommes Schaf gut angeschrieben, Ist er ein Jahr Us Missionar In dulci jubilo geblieben, Us Phymouth-heil'ger Kümmeltürke.

MIS hinterher den fanlen Zauber Der Priesterin Ulpf entdeckte, So stach, Herrje! Er in die See, Obschon sein Schiff ein wenig leckte — Und fuhr davon als wie ein Tauber. Das Stücklein war' ihm fast mißtungen, Beim Stiftungsseste der Sirenen. Doch band in Hast Er an den Mast Die Schiffer, so den süßen Tönen Gelauscht, mitsammt dem Kabelsungen.

Drum lief auch die verschlagne Bande Des sehr verschlagenen Odyssens Am hellen Tag Ber Zanberschlag Mit vollen Segeln auf das Grundeis, An Polyphem's geweihtem Strande.

Entronnen Stylla und Charybdis Und allerlei Anthropophagen, Berfolgte die Philosophie Des "Nicht=Iß!" ihren leeren Magen, Us unverdanliche Betrübniß.

Da hörten sie die Lämmerheerde Des Polyphem und hatten Gile; Doch der Cyflop, Brutal und grob, Gab feine Reule, jondern Reile: Das brachte abermals Beschwerde.

Die ausgehungerten Matrosen, Zu schwach und matt, um sich zu wehren, Die sperrt er all In einen Stall, Um nach der Mast sie zu verzehren, Benn strammer säßen ihre Hosen.

Musses aber, tlug und weise, Der hatte, immer wohl berathen, Zu gutem Glüd Gar manches Stüd Bon aller Herren Diplomaten Gelernt, als Stromer auf der Reise. Drum wußt' er anch sich schuell zu helfen — Die Noth ist ja die beste Schule — Beim Bundestag In Franksurt mag Geholsen haben ihm ein Schumle: Gebeckt von Zollern und von Welsen.

Homer beschreibt im neunten Buche Der Odysse mit Kohngelächter, Wie schön mit List Der Oculist Ulysses blendete den Wächter, Der endete mit schwerem Fluche.

Er holte eine Hopfenstange Und legte Nachts sie in das Fener; Dann stieß mit Macht In sinstrer Nacht Odysseinz jenem Ungehener In's einz'ge Ang' die himmellange.

Da war des Zollern Macht gebrochen, Des Prenßenkaijers stolzen Uhnen; Drum steht anjetzt Das Pack entsetzt Der hinterpommerschen Ulanen, Weil seinem Chef der "Staar gestochen".

#### Aus der Vogelperspective.

(Des hühnervolkes Klage Nach jedem Dankestage.)

(1880.)

Die große Arbeit ist vorbei, Der Danktag ist vorüber; Berstummt ist Buters Todesschrei, Der Trnthahn ist hinüber.

Das Herz hat weidlich sich gelabt An heißen Dankgebeten; Sein Nachbar wurde reich begabt Mit ledern Raritäten. Gar nahrhaft ist die Frömmigfeit, Wenn Mittel es erlauben, Doch groß ist auch das Herzeleid Des Hahns, der muß "dran glauben".

Beständig wird genng gethan Dem gottergebnen Magen; Ob glüdlich sei der Godelhahn, Darnach wird Niemand fragen.

Millionen Inrfeys mußten jach Um Dankesfest erblaffen; Und leider fräht kein Hahn darnach: Wer mag dies Leid erfassen?

Betrübte Wittwen ohne Zahl Betranern den Versorger, Der bluten umfte für das Mahl Der ledern Wein-Entforfer.

Wer lindert nun der Wittwen Schnierz, Wer stillt der Aernisten Klagen? Kein Trost erblüht für's Hühnerherz Aus dankerfülltem Magen!

Wir wissen nicht, welch kurze Frist Uns selbst man wird gewähren; Und jedes Hühnerauge ist Ein Quell von bittren Zähren.

#### Die beraubte Beilige.

(Gine Begebenheit aus Eprol.)

D heilige Nothburge,
Du feusche Himmelsbraut!
Wie heißt der freche Schurfe,
Der sich an dich getraut?
Wer ist der Kircheuschänder,
Du eugelreine Maid?
Wer stahl dir die Gewänder,
Wer ranbte das Geschneid?

Wer waren die Amanten, Berlockt von deinem Holz, Die ihrer Diamanten Beraubt der Kirche Stolz? Wer waren die Verbrecher, So in dem Land Tyrol Als schlimme Ferfelstecher Geraubt dein Kamisol?

Wer war der allergrößte Der Flegel, die uns fremd; Wer war's, der dich entblößte Auf mehr als dis auf's Hemd? Wer hat sich wohl ertüret Die reiche Perlenschnur, Wer hat dir wohl entführet Die Festtagsgarnitur?

Mit Glorienschein umwunden, Dein Hanpt gen Himmel sah, Derweil — ach Gott! — hier unter Die Missethat geschah. Nothburga, engelreine, Sag an, warst du denn Gans So mutterseelalleine Bei dieser Demonstranz?

Du hättest sollen schreien, Wie Apollonia, Als unter Strampeleien Der Zahnzug ihr geschah. Du hättest sollen slennen Im Namen Jesu Christ; — Doch ach! du fannst nicht rennen. Weil du vernagelt bist.

Du haft in deiner Blöße Bemiesen wiederum Die wahre Menschengröße, Die duldet still und stumm. Du zeigtest, — welch ein Wunder! — Den Gaffern all zum Troß, Als auch dein Hemd herunter: Den rohbehau'nen Kloß. Getroft! Bald wirst du seiern Dein Fest im nenen Kleid; Die Küchenmägde steuern Zusammen frisch Geschmeid. Dann wirst du schöner prangen In allernenster Tracht, Mit rothgemalten Bangen In Diamantenpracht!

#### Bussische Protectionsgelüste.

(1877.)

Wir sind so hoch civilisier, Wir Russen hoch im Rorden, Daß uns gewaltig es genirt, Benn Türken Christen morden.

Das Recht zu jeder Barbarci, Zu rauben und zu morden, Das steht allein nur Denen frei, Die badurch groß geworden.

Dem Hatenbond ziemt es wahrlich schlecht, Den Unterthan zu fnechten; Das Krenz nur hat ein heilig Necht, Die Kunte sest zu flechten.

Wir haben unser Recht bewährt Im Cancasus, in Bolen; Und wer uns durch die Rechnung fährt, Den soll Mannteusel holen.

Bir haben Volen unterdrückt, Die widerhaarig waren; Und werden, wenn es hener glückt, Beglücken die Bulgaren.

Burnd, ungländ'ger Türfenhund! Ich bin ber Christen Wächter; Denn auf bem ganzen Erbenrund Bin ich ber größte Schlächter. Es gibt zwei große Metger nur, Die ächt von "Gottes Gnaden": Sie zeigten ihre Blutnatur In Polen und in Baden.

Ms beste Würger sind besannt Der Spiegelberg und Roller; Sie werden vulgo and genannt: Der Romanoff und Zoller.

Kehr um, Kerim! Der franke Mann, Er ist ein Kind des Todes. Mir hilft, wenn ich allein nicht kann, Der prenßische Herodes.

Geh heim und mach bein Testament, Und sein mich ein als Erben! Sonst muß Kosak und Christ am End Das heibensell bir gerben.

## Gifik's Frühlingsgedanken.

(1883.)

Der Frühling mit der lanen Luft, Mit Primeln zart und Beilchenduft, Mit Grün und Blüthen mannigfach: Der Frühling — steht im Almanach.

Wenn eij'ger Hauch vom Pole weht, Der durch den dicften Ulster geht, So merkt man auch am Blumenbect, Daß Frühling im — Kalender steht.

Bor Frühlingsahnung überall Erstarrt zu Sis der Wasserfall; Der Kohlenpreis nur auswärts geht, Weil Frühling im — Kalender steht.

Es lacht des holden Lenzes Spur In Berg und Thal, in Hain und Flur; Ja, lache nur, Hallunke, lach! Man hat dich doch im — Almanach.

# Aftronomischer Brethum.

(1878.)

Es fann, wer nach dem Himmel schielt, Bor Frethum manchmal sich nicht retten; Was man bei Mars für Monde hielt, Sind seine goldnen Epansetten.

## Nicht räthlich ift es, Nachts ju beten.

(1879.)

Fürwahr! Gefährlich ist das Nachtgebet, Nicht praktisch ist es, Nachts den Herrn zu loben, Dieweil die Erde stets sich um sich dreht. Was Mittags unten war, ist "nächtlich oben". So kann's passiren, daß ein Nachtgebet, Austatt hinauf, hinab: zum Tensel geht.

# "Benn's Grühling werden will."

(1877.)

"Solvitur agris hiems grata vice veris et Favoni."

(Hor. i. iv.)

Es hat sich Jupiter Pluvius (Doch mehr als Gott des Schneiens) Gezeigt als wahrer Besuvius Im Act des Tenerspeiens.

Im Schueefurm, Donner und echten Blix Ift heur der Lenz erschienen! Es war ein himmlischer Götterwitz — Für seine Beduinen.

Das war so senertich — par' pluie! Und schier Mirafuloses, Uls machte wieder am Sinai Naturgesete Moses.

Doch machten gern wir die Reverenz Den unbefannten Mächten, Benn durch die gestrige Turbulenz Sie nur den Lenz uns brächten.

# Der Indianerschling des Freedmen'sbanquiers S. S. Soward.

(1879.)

Joseph, Joseph! Auf entfernten Meiten Folgt dir eines Helden Rachecorps; Schrecklich Bibellesen, Psalmenheulen Schlagen grausig an dein wildes Ohr. Warte, warte! Bald wird dich ereilen Ein Verhängniß, wie noch nie zuvor: Wehe! Howard wird dich so verfeilen, Wie's dein Lebtag dir noch nie passor!

Halt! Du bist am längsten Chief gewesen! Wenn er dich erwijcht um's Morgenroth, Wird der Howard sehr den Text dir lesen Und er singt und betet dich zu Tod. Hätt'st du Fonds und wärest du Kassirer Einer wohlgespickten Freedmen's Bänt: Hätte dich schon längst der Psalmodirer, Deine Kasse hätte sich nate schon die Kränk.

#### An den "reitenden" Admiral.

(Den Captain Jinks of the Horse Marines.)

(1880.)

Herr Admiral auf hohem Gaul, Herr Admiral von Stojch! Im Seefach halt Er fein das Maul, Im Flottendienst die Gosch! Der "große Kurfürst", weiß Er noch? Bekam durch Ihn ein großes Loch; Durch Seinen maximirten Unverstand Litt großen Schaden einst das Vaterland. Und wenn so fortgerudert wird noch lang, So ist's der Zollern sichrer Untergang. Mein guter Stosch, o tern Er Ein Bischen doch von Werner!

#### An den Gouverneur von Minnesota.

(1879.)

Du wähnst wohl, dein Gestenn joll stecken, D weises Hanpt von Minneso=
ta, gegen den beschwingten Schrecken?
Ersahrung spricht ein deutlich: No!
Denn niemals frist der "He n schrecken Stroh.
Mit Fasten mag das Volt indessen
Erst nach der Ernte sich befassen:
Wenn "Henschreck" Alles aufgefressen,
Dann wird sich leichter fasten lassen.

Anmerfung. Würde durch ein vernünftiges Jagdgeset dem brutalen Bertilgungsrowdihum gegen die wilden Turkens, Prairiehühner und Wachteln Einhalt gethan, jo wäre dem Schrecken der Heuschrecken bald abgeholsen.

#### Die Wanzen des Menschengeschlechts.

(1862.)

Drei schwarze Zünste haben sich verschworen, Die Menschheit ganz und gar zu ruiniren: Die Abvokaten, Psassen und Doctoren.\*
Und überall sieht man sie renssiren.
Des "Leibs" bemächtigt sich die Medicin Und martert ihn mit Gisten langsam hin.
Doch tropdem nennen sich die Henter Gelehrte Köpse, tiese Denker!
(Die Tiese sprech' ich ihnen gar nicht ab, Sie denken just so ties, als wie das Grab.)
Der "Seele" frische Blüthe schnell vergeht, Bom Psassen-Pesthauch tödtlich angeweht.
Was Doctors Herenbrän nicht kann vernichten, Das muß die Elerisu zu Grunde richten.

Ist "Leib und Seele" dann total erschlafft Durch Pfaffen= und Doctoren=Zanberfraft, So steht der Mann des "Rechtes" schon am Ziel — Und sieh! Gin "Gott" gesegnet sein Bemühen! Es hat der Advokat gar leichtes Spiel, Den todtgehetzten Leichnam auszuziehen.

<sup>\*</sup> Wir meinen natürlich nur die Medicinirer, ober Giftmifcher.

So war es stets, so wird auch heut' die Belt Durch eine Trippelallianz geprellt: So reussiren Heufer — Teufel — Gott — Denn immer ist die Dummheit im Complott!

## Meiner künftigen Wittwe in's Stammbuch.

(Bu fingen, wenn die Lebensversicherung ausbezahlt ift.)

(1876.)

Und\* sollte der Tod uns einst trennen, Bas sicher im Laufe der Zeiten geschieht, -So mußt du nicht jammern und heulen und flennen, Lag einfach den alten Cadaver verbrennen, Auf daß ein reich Brandopfer himmelan zieht, Dem "Herrn v. Wolfenbruch" Zum schönsten Wohlgernch. Dann branch meine "selige" Aschen Ms soft soap beim hänslichen Waschen, Als Zahnpulver, den Weisheitszahn zu putsen, Bielleicht auch den Monatsrosen zum Nuten, Um, trots der verhimmelten Gnaden, Zu schützen sie vor all möglichem Schaden. Ich war ja, du weißt es, den Heu= Und anderen Schrecken des Landes von je Ein tödtlicher Schred; der Clerifan So unausstehlich, wie Reiner — juchhe! Drum lag, mein lieb Dirndl, lag fein Das Klagen und deuke nur: Beter war dein. (Aber nicht à la Bring Achenius.)

\* \*

Anmerkung. Obiges "Schnigel" benutte ein Ibiot in der Indianapolis "Deutschen Zeitung" und gab es für sein Machwerk aus, ohne die Pointe zu sehen, die in Peterwardein liegt, denn erschloß mit: "William war dein!"

Dieselbe Zeitung stahl auch meinen Artifel über ben Bart und führte ihn ihren Lesern als eigenes Fabricat vor. — Unverfrorenes

Piratenthum.

<sup>\*</sup> Filr ängstliche Grammatiker ist dieser Ansang einer Beriode sicherlich etwas Unserwartetes; und ist aber eine Conjunction, und — ich war mit einem prächtigen Weibchen bald 20 Jahre in glücklicher Che verbunden, d. h. ohne pfässisches Zuthun, also: es stimmt.

## Bergweifelte Gedanken.

(1847.)

Was ich nur immer angefaßt, Ist gänzlich sehlgeschlagen; Und wie das Glück mich immer haßt, Ist nimmer zu ertragen.

Der Freundschaft und der Liebe Lust Kam einstens angeslogen; Ich ließ sie ein in meine Brust Und wurde arg betrogen.

Das Mädchen ward mir ungetreu, Der Freund hat mich verrathen. — Man sollte glauben nun, ich sei Klug worden durch den Schaden? —

Nein, eine Andre mählte ich, Die nie mein Serz betrübte: Ich wollte schwören, daß sie mich So start wie Andre liebte.

Drauf jagte ich nach Geld und Gut, Ein reicher Mann zu werden: Fortuna war im Uebermuth Und zeigte mir Geberden.

Ich wandte mich zur Wissenschaft; Doch statt zu promoviren, Berlockte mich der Gerstensaft, — Da ließ ich's Doctoriren.

Nun weiß ich nimmer, was ich soll Beginnen hier auf Erden; Und aus Verzweiflung möcht' ich wohl Gleich millionärrisch werden.

#### Solechtes Gedächtniß.

(1846.)

B.: Deukst du daran, mein Freund und Kupferstecher, Deukst du daran, wie ich vor einem Jahr, Wie ich aus Freundschaft dir beim vollen Becher, Wie ich dir hundert Thaler lieh? Nicht wahr, Du deukst daran und kennest deine Pflicht?

U : Mir fällt Nichts bei, mein Freund, ich deute nicht.

#### Horror vacui.

(1844.)

Soeben fällt mir ein: Um recht fidel zu sein, Brancht man gewöhnlich Geld, Das ist der Brauch der Welt. Mein Beutelein ift leer, Das fällt mir gar zu schwer, Weil's desto ich werer fällt, Je leichter es an Geld. Zwar wird, wie ich gehört, Von Physitern gelehrt: Es hab' vor allem Leeren Natura eine Schen. Fürwahr, das ließ' fich hören! Ich wäre gleich dabei. Doch an den horror vacui Glanb' ich für mich mahrhaftig nie, Sonft müßte fich ja seinetwillen Mein leerer Bentel wieder füllen.

## MISCELLANEOUS POEMS.

#### Nature's Mother Language.

(1878.)

We are progressing; well we may Proclaim it as our firm intention, Effecting almost ev'ry day A new and wonderful invention.

'Twas but some fifty years ago
That lack of swift communications
Made knowledge spread extremely slow
From land to land among the nations.

But now we sport the Telegraph, To flash with lightning speed our message Around the globe, through air and wave, Without obstruction to its passage.

The Telephone came in its wake, To overcome the local distance; It sends the living word, to take The wiry road for its assistance.

We speak to absent friends with ease, Or send a concert while performing: Despatch a lecture, if you please, The weather may be fair or storming.

What was inaudible, the Microphone Has made as loud as rolling thunder; Where silence reigned, we hear a tone Of fairy music, full of wonder.

The "stilly night" is wide awake, The moonbeams cause a merry tinkling; The rippling waves on stream and lake Resound the stars' delightful twinkling. The planets swinging round the sun Perform their orbits, loud rejoicing; They travel on with lots of fun: Their organs never need revoicing.

The earth and moon perform Duets, A Trio clearly rings on Saturn; While Jupiter plays fine Quartets Of stylish turn and latest pattern.

We hear the smallest insect sing, We hear the fragrant flowers growing; We catch the note of anything, Especially what the winds are blowing.

Two senses have been strengthened thus To clearer vision, keener hearing; What now remains to do for us, Is evident and self-appearing.

The sense of taste was, with the eye, The same time highly educated When observations of the sky The cheering glasses elevated.

There is no need improving smell, That sense retains its former level Since Beecher gave the devil hell, And sent the latter to the devil.

Our senses thus have much improved, The outer more so than the inner; Our race is daily greatly moved, As soon we hear the bell—for dinner.

To make refinement quite complete, And tender aching hearts a healing: There is, when human beings meet, To cultivate a better *feeling*.

The only sad impediments
To faster progress of the nations
Have been the ribald reverends,
In league with harem congregations.

#### The Creation of Woman, and the First Crisis.

(1878.)

MOTTO: Of Virgin soil and muddy clay

The Lord created Adam;

But of a crooked bone, they say,

He formed the pristine Madam.

(Heine.)

In springtime, on a Saturday, God's offspring was so lucky To spring to light, a son of clay—Not Henry's of Kentucky.

Born in the morn, "A, number one," A dam fine chap to look on, He was so well and nobly done: The fairest lass to hook on.

But, "lack a day!" His loneliness Was not to bear with pleasure; He missed his "better half," we guess, His Eden's foremost treasure.

His maker gave him laudanum, Or chloroform,—who knows it? To make him thoroughly keep "mum"— So Moses' story goes it.

When Adam in the morn awoke,— Some time behind the latter,— He felt as if a rib was broke, And cried: "What is the matter?"

His Lordship quoth: "O what a calf Thou art, mankind's precursor! I made for thee the 'better half.'" But Adam felt the "worser."

To take a rib from any chap, Forsooth, is "crooked business"; But then the climax is, to slap It on him as his *mistress*.

Should Froude be wondering now-a-days, Like Bolingbroke and Gibbons, Why woman likes the gay displays Of trumpery and *rib*-bons?

The whole responsibility Of coming generations, Immeasurable infamy Of rulers of the nations,

All future criminals and crimes In paradise were cradled: The sins of all the coming times On Adam thus were saddled.

Sire Adam was of men the best As long he had no rival; But when the Lord had spoiled his west, He grew a spuyten duivel.

At early morn brimful of fun, He knew no care, no fretting; But lo! with Eve went down his sun, Alas! forever setting!

As soon he paid his wedding fee, He heard the serpent's rustles: He found his life's sour apple-tree In everlasting bustles.

One thoughtless Eve's extravagance Wrought misery and sorrow: It flung the culprits o'er the fence Of Eden on the morrow.

#### The First Pickle Works.

(1883.)

When Sodoma was salted down, (An ancient Salt Lake city Of morals loose and bad renown,) She looked a pickled pity. Licentious were her citizens, But did not pay for license; Thus for their disobedience Were doomed to heavenly "pizens."

One man alone was worth to save, And from the place was carried; One single man was good and brave, And even he was married.

Among the lots of sinful sots, A single Lot was pious, If not, the preaching Hottentots Do cruelly belie us.

But though, indeed, he were nonesuch, And better than the others, E'en he did not amount to much, If rated by his daughters.

And lo! What lot befell his wife, Who was less expeditious, And therefor pickled down alive—That rather looks suspicious.

Maybe she had adieu to say, And when for rest she halted, And looked a bit the other way, Was mortally as-salted.

And Lot?—He left her to her lot, But not the one she married; He went along his careless trot, And thus the thing miscarried.

She was his helpmeet when in flesh, And, by her "circumspection," Is kept for everlasting fresh, And free from putrefaction.

But still it was a sad divorce, And cruelly enacted; Her mind might (what's so much the worse) Have been a bit distracted. The only witness, she has seen What brought poor Sodom under; Was't sulphur, nitro-glycerine, Or dynamite, or thunder?

None else has seen the catastrophe, No one the rain of fire; But still are stories told thereof By Moses, the arch-liar.

Geologists deride the fact As crude imagination; Some think it an infernal act Of heav'n's administration.

To thinking men the fact is clear: The job was worse than evil; Whoever was the engineer: He was a heartless devil.

## Robbing a Saint.

(According to a recent fact in Tyrol.)
(1878.)

Nothburga, sainted maiden, Where was thy precious head When most atrocious robbers Thy treasury beset? Nothburga, was't thou dreaming About thy heavenly chum, While earthly thieves were stealing In thy Elysium?

Nothburga, bride of Jesus. For chasteness canonized; Nothburga, sacred virgin, Nothburga burglarized! Our hearts are really bleeding For pity, anger, shame, When sacrilegious rascals Bring down the holy game.

Thy gold and purple garments, With all the precious stone,
Thy pearls and lustrous diamonds,
Alas! they all are gone!
Of gems there was a cluster
Of wondrous brilliancy;
But all the brightest jewels
Surpassed thy modesty.

To think a holy virgin
Despoiled of all her things,
Of diadem and necklace,
Of bracelets, broche, and rings!
Her gorgeous robes of gala,
Which millions did admire,
With all the nether garments
Are gone—the whole attire!

The angels are lamenting, It is an eyesore shock; Since nothing is left standing Except a wooden block. Nought left for true devotion; Forsooth, an ugly sight! The worship's best attraction Has disappeared outright.

The crowd was horror-stricken, When facts became disclosed, To find their sainted patron Thus horribly exposed. To catch the daring scoundrels Is all they now desire, To see the rogues suspended For lifetime from the spire.

But see! A splendid trousseau
The servant girls collect;
They buy a bran new wardrobe,
The Saint to resurrect.
She will resume in glory
Her wonted stately pomps;
The girls are hunkidory,
The servant girls are trumps.

#### The Lord of the Lunatics is Safe.

(1879.)

Rejoice, ye idiots all, rejoice! Your Lord is safe at last; Protected by Sir Coonly's boys, His danger all is past.

He can in safety pass the streets On sun- and rainy days; The boys in blue, in reg'lar beats, Are clearing up his ways.

He need not sneak incognito To righteous Walkerville, But openly go through his show, His spirit to in-still.

Unbound in their devotion are The maidens and the youth; Now worship, "gentry of the bar," In spirit and in truth.

The doctors of "divinity" Are praying on all limbs, And wish success to infamy Through priests, police, and pimps.

The Lord may cast aside his fear, His kingdom rules supreme; Republicans are pretty near, His power to redeem.

In lawful wrath, with dire effect, Brave Coonly draws his sword, The great "Almighty" to protect:— Poor devil of a Lord!

## The Overpaid Idler vs. the Starving Laborer.

(1880.)

The head-bull of a wealthy town, A gospel operator
Who acts the congregation's clown
As spirit elevator;
An idler on big revenues,
And smarter far than Hilton
(Who recently has snubbed the Jews),
The warmest friend of Tilton:

In short: the crafty Hen-reward,
The crowing Plymouth rooster,
Has lately played his trumping card,
His Jack an' ace—a "booster."
The pack he understands to mix—
It comes of bible reading—
Thus makes the Jack-ace all the tricks
Whenever queens are leading.

He preaches to the pampered swell His fire-proof soul's salvation, Whilst workingmen must go to hell Who dare oppose starvation. "A dollar is enough a day For low and poorer classes;" But *clowns* must get a better pay, Because they please the l—asses.

May all infernal liars die, The nation's sorest cankers! And may the swindlers putrefy, And railroad kings and bankers. May ev'ry office-holding thief Go straightway to the devil: That would instanter give relief, And make the life-lots level.

# Anffähre und Shizzen.

## Copernikus.

(1873.)

Am 19. Februar 1872 waren es 400 Jahre seit der Geburt des größten Mannes des fünfzehnten Jahrhunderts, des Mannes, der durch seine einzige Schrift dem abergläubischen Blödsinne der Berstandesmörder einen empfindlicheren Stoß versetzte, als es die Entdeckung Amerika's oder die Resormation zu thun im Stande, oder letztere Willens war. Seine: "Libri sex de ordium coelestium revolutionibus," die 1543 zu Nürnberg erschienen, bewiesen auf's Glänzendste die Unwissenheit des "Herrgotts" der Bibelkosaken.

Die richtige Ansicht des Weltspstems, wie sie schon 264 Jahre vor der Zeitrechnung des Unheils, von Aristarch von Samos und, etwa ein Jahrhundert später von Hipparch von Nicaa, annähernd mit der neueren zutreffend, in glücklicher Ahnung der wahren Berhältnisse gelehrt wurde: war durch die fast 1500jährige, unumschränkte Barbarei des alle Wissenschaft außrottenden christlichen Blödsinns verdrängt und deren Träger mit beställischer Grausankeit verfolgt

und vernichtet worden.

Die richtige Ausicht vom Sonnensussen und dem Universum, wie sie Copernisus aufgestellt und die neuere Aftronomie zur Evidenz erwiesen hat, "das Aufsche uch en der Besta (Erde) aus ihrer Ruhe", wie Aristarch's Ausläger, der bigotte Kleanthes, demselben zur Last legte, hat den hirnlosen oder betrügerischen Nachsbetern "inspirirter" Dummköpse mehr Galle erregt, als die Buchs

druckerkunst und Reformation zusammen.

Mit welch unmenschlicher Buth ist die "liebende Mutter", die christliche Kirche, über die Ketzer hergefallen, die sich beikommen ließen, die "Werke des Schöpfers" besser hergefallen, die sich beikommen ließen, die "Werke des Schöpfers" besser kennen zu wollen, als der "allwissende" Urheber derselben selbst! Verloren war Jeder, welcher die Frechheit hatte, zu den ken und zu forschen, wenn er in ihre weitreichenden, blutigen Krallen siel! Unaushörlich knackten die Gelenke ihrer Opfer in den Folterkannnern, beständig rauchten die Scheiterhausen der himmlischen Büttel. Der arme Giordand Brund mußte noch 1600 in Rom brennen, weil er sich unkluger Weise in den Rachen des Löwen begeben hatte, anstatt in Deutschland zu bleiben; Galilei nußte 1633 das Copernikanische System vor der römischen Inquisition knieend abschwören. Copernikus selber würde zum Feuertode verdammt worden sein (tropdem er sein Buch dem,

ausnahmsweise "aufgeklärten" Papste Baul III. gewidmet hatte), wenn er nicht glücklicherweise bei dem Erscheinen seines Werkes aus dem

Leben geschieden mare.

Danials, als Copernifus durch sein Spftem den Bibelgott ad absurdum führte, scheint dieser an seinem "ewigen Leben" verzweiselt zu sein und sein lettes "Testament" gemacht zu haben, nachdem er schon früher zu Gunsten seines Kronprinzen eins versaßt hatte, welches unter dem Namen des "alten" cursirt!

Bermessen war Copernisus, Den "Schöpfer" zu blamiren, Das "tadellose" Haupt=Opus Des "Herrn" zu corrigiren.

Als da der Weltenbauer sah, Daß ihm sein Witz gestohlen, Da sprach er: Blig! da soll mich ja Der Biglipugli holen!

Ruft's und versaßt sein Testament, So gut er's mocht' verstehen, (Das Grenelbuch, das Jeder kennt,) Und ward nicht mehr gesehen.

Doch sputt er noch als Boltergeist In trichinösen Röpfen Und macht Betrüger diet und feist Bei gottbesessen Tröpfen.

Die schleppen immerdar herbei Die blutgetränkten Bagen, Bis daß der faulen Clerisei Die geilen Bänste plagen.

Sanctissima simplicitas, D Einfalt frommer Uffen! Est magna jam calamitas: Der Teufel hol' die Pfaffen!

O militans ecclesia, Amoris plena mater! Du stintst nach asa foetida: Du hast ben "grauen Rater". Jam lacrimes necesse est, Pervalde peccavisti! Nun rafft dahin die Rinderpest Die Hornviehheerde Christi.

Lugere tam necesse est, Pudere quam oportet; Du hast gewüthet, wie die Best: Millionen hingemordet.

Sicut est natus "Dominus" In stabulo pastorum, Sic semper adest bovibus Et gregi asinorum.

Wie Jesus und sein Christenthum In einem Stall geboren, Erfennt man auch sein Publicum An Hörnern und an Ohren.

Dii minorum gentium, Diaboli, Sanctique: Mendacum grex putentium Collapsi sunt ubique.

Von Teufeln und dem großen Heer Beschwingter Himmelsstrolche Da hört und sieht man heut' nichts mehr, Verschwunden sind die Molche.

Gespenster alle, wie sie sind, Wen könnten sie geniren? Sie sind zerstoben in den Wind Bor Geistern, die negiren.

Für uns gilt blos der Menschengeist, Der fähig, recht zu denken; Wir wollen, mas man "Seele" heißt Der Metaphysik schenken.

## Mene Proben himmlischer Vaterliebe.

(1878.)

Berleih', Calliope, mir Stärke, Bum Breis ber göttlichen Satanswerke !

Kaum ist der Schauder, den die Schillerfatastrophe in menschlich besaiteten Gemüthern so lange, in manchen für immer nachbeben läßt, in seinem Paroxismus angelangt, so mahnt uns ein neues, die mitfühlenden Menschenherzen schmerzlich beklemmendes Unglück, unserem tiefgefühlten Mißbehagen an den Manipulationen der "Mutter

Natur" unumwunden Ausdruck zu geben!

Es ist jedem denlenden Sohne der Mutter Gäa längst aufgefallen, daß die sogenannte "himmlische Fürsehung" niemals da zu treffen ist, wo sie gerade am besten am Platze oder am meisten nothwendig wäre. Diesenigen, welche nicht allein das Volk belügen dürsen, sondern sogar durch republicanische Regierungen in ihrem nichtswürdigen Gaunerzgewerbe beschützt und unterstützt werden, das heißt die Vergister des jugendlichen Geistes und consequenterweise Veherrscher der älteren Idioten, wissen jederzeit ein Unglück, das die Gläubigen trifft, zu bemänteln, zu entschuldigen, haupt sächlich aber in ihrem Interesse zu verwerthen.

Wir fühlen uns, im Anblick der Verheerungen der Naturfräfte, welche unheilbare Wasserspielen, gütigen Walten eines allweisen, alliebenden Schöpfers" zuschreiben (dessen "Wege wunderbar und sonderbar sind"), veranlaßt, zu dem Lobe des "himmlischen

Bater 3" einige hymnophonetische Berse zu singen.

Da aber der "Herr des Himmels und der Erde" blos der hebräischen Sprache mächtig zu sein scheint, indem er mit neueren Philologen, die nie mals logen, noch kein einziges Wort gewechselt hat, (was vielleicht aus der klugen Absicht hervorging, keinen Wortwechsel herbeizuführen, wo er möglicherweise als Indossent beim Schopfe genommen werden könnte,) also vielleicht sein Lebtag nicht ersahren mag, welche Grobheiten wir ihm an den Kopf wersen, so überlassen wir es sedwedem beliebigen Rabbi, dem das Bereischiß noch geläusig ist, den Herrn au fait zu erhalten und ihm zu erzählen "Elleh toldoth":

Well stocked with fools and beasts, O Lord, is thy creation: Tornadoes and anti-republican priests Send mankind to damnation.

#### Auf Deutsch :

Wie groß und herrlich bift du doch, Du Freund von Menschenleichen! Doch: hat die Schöpfung nicht ein Loch Für Beecher und dergleichen? Ja, mein lieber Herr von Swigfeit, hättest du, zum besseren Gedeihen deiner Lieblinge, blos das He u ohne die dasselbe begleitenden Schrecken geliefert, so würde dich heulig preisen mit tausendsfältiger Maul-Gjelstraft die gesammte Rotte deiner Gbenbilder.

Für uns, die wir deine "Gbenbilder" als die Repräsentanten zweibeiniger Hendler verabscheuen, ergibt sich ein Schluß, zu dem einsten die gesammte Menschheit kommen nuß: daß das ganze Universum von roben, unerhittlichen Gewalten regiert wird, wie die "schwer" von Banditen, die an der Spize der Regierungen stehen, das heißt von Spizbuben.

Zunt Schlusse möchten wir ein Gebet einsühren, das ein lustiger Studiosus im Jahre '46 drucken ließ, nachdem ihm von Pio Ninni das Imprimatur genehmigt wurde.

#### Gebet eines herabfallenden Dachdeders.

"Schwermuthsvolle, dumme alte Leute Fallen vom bemoosten Kirchenthurm herab." (Höltn.)

Großer, allmächtiger Gott! Bater aller Menschen und Unsmenschen, Thiere und Unthiere, Schöpfer alles Krautes und Unkrautes, aller Dinge und Undinge, Gebieter des Donners und der Blitze,

Beherrscher der Meere und der heulenden Windsbraut!

Groß und furchtbar bist du wenn deine Herlichkeit einherfährt in den flammenden Wolken des rollenden Donners und mächtig deine Stimme erschallet im Sturmesgebrause, wenn dein Altar sich thürmet aus zürnenden Wogen des Meeres und das Flammenheer zuckender Blitze deinen Willen kündet allen Creaturen in glühenden Monosarammen.

Prächtig stolzirest du im Morgenroth einher und golden schimmert der Abglanz deiner Majestät im Strahl der sinkenden Soune, die, als allschendes Ange bei Tage, der Menschenkinder Werke durchschaut, und im sauften Lächeln der silbernen Luna schauet dein freundlich Autlitz auf die müden Erdenpilger, die in der süßen Ruhe eines guten Gewissens auf schwellenden Pfühlen sich strecken, bewacht von den ungezählten Millionen deiner dienenden Geister, dem gestügelten

Federvieh des himmels.

Doch du bist nicht allein groß und surchtbar, schön und erhaben; du bist auch allgütig und allweise, kurz, ein wahrer Ausbund von Bollfommenheit. Du bist ja der Bater aller Menschen, und zwar ein liebender Bater, welcher seine Geschöpse nicht verderben will, auch wenn wir kurzsichtigen Erdenwürmer es schmerzlich empfinden, wenn du bei Katastrophen zu Wasser und zu Lande, im Schiffbruch wie im unheilvollen Erdbeben zu Tausenden deine Kinder au das väterliche Herz drückst, um sie in deine himmlische Glorie einzuführen.

Darum, weil du die eingefleischte Güte selber bist, so habe doch die fleine Gefälligkeit, wenn ich bitten darf, mir den geringsten deiner zahllosen Engel herabzusenden, ehe ich Erde erreiche, oder laß mir wenigstens so viel Zeit, ein anderes Handwerk zu lernen, das minder gefährlich ist, und ich will dich gewiß nicht mehr bemühen. Amen!

Wer obiges Gebet mit Inbrunft vollständig spricht, wird wohls behalten zur Erde fommen, ohne daß ihm ein Haar gefrümmt wird.

# Die russische Kriegserklärung.

(1877.)

"Unsere treuen und geliebten Unterthanen wissen, daß wir uns für die unterdrückte christliche Bevölkerung der Türkei stets auf das Lebhafteste interessirt haben."

So lautet der Eingang des Ariegs-Manifestes Seiner juchtenen Anuten-Majestät an sein durch landesväterliche Liebe fast erdrücktes Bolf.

Der Wunsch, das Loos der Christen zu verbessern, erstreckt sich, wie es scheint, blos auf die ausländischen Bekenner des Kreuzes, während das Kreuz und Elend der einheimischen Anhänger der Stlavenhalterdogmen das liebende Herz des Landesvaters weniger nahe zu berühren scheinen.

Hötte er aber die Berbesserung der Lage der Christen mirklich im Auge, statt sie blos als Bormand zu Eingriffen in fremde Nechte zu benutzen, so wäre zu Hause die schönste Gelegenheit geboten, die gute

Absicht zu bethätigen.

An eine Berbefferung im eigenen Lande denkt aber der brutale Räuber nicht, sonst wurde er sein Bolf von den Unterdrückern und

Blutsaugern, folglich von sich selbst, befreien.

Um aber 10,000 ausländische Christen in ihren "geheiligten Rechten" zu beschützen, nuffen aller Wahrscheinlichkeit nach 100,000 eigene Unterthanen ihr Leben lassen: das ist Despotenlogit und Despotenliebe!

Je nun, eine gute Tracht Prügel fann dem Kosafenthum nur heilbringend sein, da es ja in Rußland von jeher Mode war, daß der

Stockfisch erft dann geklopft wurde, nachdem er gegeffen mar.

So lange die verlogenen Popen dem Soldaten noch weiß machen fönnen, "daß er hinten wieder aufersteht, wenn er vornen todtgeschoffen ist." sei ihm der Glaube vergönnt, da ja bekanntlich "der Glaube

jelia macht". —

Reformen, welche durch die Knute eingeführt werden, Neformen, die man der Pforte abnöthigen will, sind eben keine solche, welche den bösen Ungläubigen sehr wünschenswerth erscheinen dürsten, und sie haben vollkommen Recht, wenn sie sich derartiger Zumuthungen zu erwehren suchen.

Um Schluffe seiner Proclamation ruft der lügenschwangere Welt=

erlöser seinen unwissenden Opfern zu : "Möge Gott mit Ihnen sein.

Ich munsche Ihnen den besten Erfolg. Leben Sie wohl!"

Er seiber mag nicht dabei sein, wenn es Siebe absetzt, darum schickt er "Gott" als Generalfeldmarschall in den Krieg, dem hoffentslich nichts Menschliches passiren wird, oder daß er gar in die Hände der "Ungläubigen" falle, die ihm, als einem seindlichen Gotte, die Hölle heiß zu machen im Stande wären.

Ja, "das Bölferwohl ist Fürstenlust!" Ruft's in jedem Capitol. Hoch schwillt jede Unterthanenbrust Im Soldatenkamisol. Freudig klopst des Patrioten Herz, Muthbeseelt, von Pol zu Pol, Jauchzt es auf im Todesschmerz: "Uns ist kannibalisch wohl."

# Advent der "attischen Rächte".

(1875.)

Bald rüden sie heran, die weihevollen Stunden, in denen die Mondscheinnacht, von herzergreisenden Melodieen durchhaucht, den mächtigen Zauber der "Simmen der Natur" gespeusterhaft in das Ohr des lauschenden Musikspeundes ergießen, wo das Grauen der unheimtichen Geisterstunde alle empfänglichen Herzen mit vermehrten Schauern ersassen wird.

Schon jest dringen aus geheimen Winkeln schüchterne Bersuche von Einzelstimmen, als mahnende Borboten des kommenden Concertes hervor; bereits vibriren auf unnahbaren Höhen fühn aufstrebender Giebeldächer fragmentarische Cadenzen dilettirender Zusunftskater und steigen zu den milden Strahlen der feuschen Luna empor, uns auf

den drohenden Hochgenuß vorbereitend.

Zuweilen klingen sehnsuchtstolle, ahnungsvolle Arpeggios und Neberschläge der liebenden "Mareia" zu dem, seinen Heldentenor übenden "Arrhnold" über den Gartenzaun hinüber, als vielverheißende Anklänge künstiger Terzengänge und Coloraturen mit verwegenen

Vorhaltsnoten zu unerwarteten Uebergängen.

Ist dann endlich die Stimmung so weit gediehen, daß ein überswältigendes Ensemble ermöglicht wird, dann bricht ein Herensabath los, von dem alle fühlende Creatur mit grauenhaftem Entsepen erfüllt wird, ein Bandämonium, bei welchem den Sternen die Augen übersgehen und überraschte Kometen die Schweise einziehen. Wit welch unerschöpflicher Kraft, unermüdlicher Ausdauer und unerschütterlicher Energie das Programm durchgeführt wird, ist wohl männiglich befannt.

Die ganze Scala der Leidenschaften: Liebe und Haß, Hoffnung und Verzweiflung, Zärtlichkeit und Wuth, in niegeahuter Potenz, geslangt zum Ausdruck, durch alle Nüancen der Rhythinik und Ohnamik hindurch, über große und kleine Terzen, verpönte Quartens und Quintengänge hinweg, in bunter Mischung mit übermäßigen Sexten und unmotivirten Ausweichungen — kurzum: annähernd so herzzersfleischend, nervenzerrüttend, wie wenn einige tausend tollgewordene Fiss (oder vielmehr Diss) Harmonikas am Miserre laborirten und eine Million von der Windcholik geplagte Nürnberger Kindertrompeten an Sauls Todtenmarsch verendeten — bis endlich einem benachbarten Bellarmin der Faden der Geduld und er seine Kette entzwei reißt, um dem Höllenspektakel durch einige extemporirte Säße ein Ende zu nachen, wobei der gräuliche Unfug durch alle offenen Lücken und Fugen davonhuscht.

Ich habe oft schon über jene außerordentlichen Rundgebungen nächtlicher Bemühungen, die im Stile katebubischer Berzweiflung von katerlichen und figlichen Amateurs manifestirt werden, nachgedacht, ohne den physiologischen Anknüpfungspunkt der naturgemäßen Aufkläung zu finden, dis die "Zukunstänunit" eine plausible Auflösung

des Räthsels an die Sand gab.

Es werden nämlich die Katendärme zur Fabrikation von Biolinjaiten benut, und da mögen wohl die Inhaber derselben, in der Uhnung zukünftiger Bestimmung, dieselben noch bei Lebzeiten ein wenig schulen, um sie für ihren künftigen Beruf, zu brauchbarem Saitennaterial etwas vorzubereiten.

Es mag wohl nicht immer die Frende über das ehrende Geschick der fünftigen Verwendung, oder das erhebende Bewußtsein, daß der Katsendarm für ein höheres, schöneres Dasein bestimmt ist, die Lust an nächtlichen Productionen herbeisühren, sondern gar manchmal ein bestemmender Anflug stiller Melancholie mit unterlausen, der den Darminhabern den Schmerzensschrei unnennbaren Zufunstswehß entslock — wer weiß es?

Es fallen ja auch nicht alle Saiten in die Hände von Violinvirtuosen, welche darauf zauberische Töne hervorrusen; nein, gar oft gerathen sie in die gransamen Krallen jämmerlicher Viersiedler, die ihnen, statt graziöser, blos fratiöse, wahre Katenjammertone, auspressen. Im lebenden sowohl als im leblosen Katendarme sind somit die guten wie die bösen Geister der Musit in widerstrebender Disharmonie incarnirt, zusammengebannt, die blos der Künstlerhaud harren, um in gefällige Melodieen und Harmonieen ausgelöst zu werden.

Ebenso mag der Umstand, daß Concerte, Balle und andere musifalische Aufführungen ausnahmsweise Nachts stattsinden, die Träger der prädestinirten Klangwellenmedien veranlassen, ihre Serenadenergusse unter dem Sternenhimmel loszulassen.

Daß die Raten sich ihrer musikalischen Unsterblichkeit bewußt sein

mögen, könnte man aus der Beobachtung schließen, daß sie sich so außerordentlich geschmeichelt fühlen, wenn sie gestreichelt werden und, wenn man ihnen über den Rücken streicht, gleich einen Bogen bilden, der aber, statt mit Pserdes, mit Katenhaaren bezogen ist, woran jedoch das Colophonium nicht zu sehlen scheint, da sie sehr elektrisch sind, namentlich zur Nachtzeit, wo auch gewöhnlich der Fiedelbogen die Wenschheit zu elektristen vermag.

Das Schnurren, das die Katzen im behaglichen Zustande hören lassen, könnte sie möglicherweise dem Verdacht aussetzen, daß sie zur Klasse der "Schnurranten" gehören, zumal da sie gerne kratzen; man nennt das Schnurren übrigens auch "Spinnen", was vielleicht mit den übersponnenen Saiten im Causalnezus steht.

Die bittere Feindschaft, welche die Hunde gegen die Raten hegen, mag leicht aus der Antipathie, welche erstere gegen Musik bekunden, zu erktären sein.

Darum kann es uns nicht wundern, daß fie die Ragen so unersbittlich verfolgen und unnachsichtlich Alles auszurotten versuchen, was, wie diese, so auffallende nugikalische Begabung zeigt und das Behitel des zukunftigen Streichquartetts im Leibe trägt.

Aus demselben Grunde bellt wohl auch Phylaz die Pferde an, weil sie das Material zum Bogenbezuge an sich tragen. Die erschöpfende Erklärung erwähnter Phänomene sollte von competenter Seite versucht werden, da die Erscheinungen zu wichtig sind, um mit der einsachen Hinweisung auf den "Kampf um's Dasein" abgespeist werden zu dürsen. Physiologisch sind die beobachteten Thatsachen nicht leicht zu erklären, da bekanntlich Raubthiere nur solche Thiere jagen und erwürgen, welche ihnen zur Nahrung dienen; (Menschen machen eine Ausnahme), Hunde aber verzehren nie die erlegten Kagen.

Thre Mordlust ware also gang unlogisch, wenn sich nicht etwa ein pincho= oder gar theo=logischer Grund dafür entdecken lassen sollte.

Möchte wohl der Katenhaß der Hundesippe ursprünglich von den Rattensängern herrühren, weil ihnen die Katen in der Mauserei Concurrenz machten und durch Zuchtwahl auf die gesammte Hundezrasse übergegangen sein, so daß es später zum guten Ton gehörte, der nobeln Passion der Jagd zu pstegen und folgerichtig auf die Concurrentin, d. h. auf die plebesische Kate, die dem "blaublütigen", dem Menschen näherstehenden Hunde, in's edle Waidwert zu pfuschen sich erfrechte, zu sahnden!

Ein Vollblutsprößling eines ächten Bluthundes, oder ein unverfälschter Ablömmling Abt et Katers vermöchte vielleicht Auskunft zu geben, wenn ihm Aladdins Lampe ihr Licht leuchten ließe.

## Beitgemäße Fragen.

(1878.)

1. Was ist ein Rufuf?

Antwort: Der Aufut ift ein eitler Bogel, ber immer feinen eignen Ramen ruft, weil er eigentlich feine eigenen Eltern hat, im Sinn gewöhnlicher Bögel, darum feinen Ramen vergeffen könnte, wenn er ihn nicht beständig im Schnabel führte.

Je ausgebildeter er ist, desto eingebildeter wird er auf seinen Gesang, der aber, wie alles Schöne, sehr schnell "flöten" geht. Seine schlechte Erzichung scheint von seinen Pslegeeltern herzurühren, die, im Grunde genommen, seine Stieseltern sein sollten, es aber nur in Hinsicht auf ihre eigenen Nachsommen sind, welche sie zu Gunsten des Adoptivlindes recht stiesväterlich, respective enutterlich behandeln.

Er legt nämlich seine, für einen so großen Bogel auffallend kleinen Gier in die Refter kleinerer Bogel und läßt sie von den glüdlichen Besitzern berselben ausbrüten, "weil er weiter muß."

Eigentlich legt er feine Gier, sondern sie. Die Naturforscher nennen den Aufut den Beecher der Bögelfamilie, weil er "nesthiding" treibt.

Und legt der Kufuk auch, mein Bester, Sein Onantum grantich-grüner Spertingseier Ju der Chinesen Schwalbennester: Sein Lebenslauf ist darum um so freier. Ja, selbst bei Spertingspapageien Mag's bei der Mamagei er fühnlich wagen, Und Papa wird's ihm wohl verzeihen, Denn mit Bestummtheit läßt sich ja nichts sagen.

2. Was treibt ber Aufuf benn zum Aufuk, daß er so wenig Zeit auf die Pflege ber Nachtommenschaft zu verwenden hat?

Antwort: Es ist oben schon gesagt worden, daß er seinen wohlsklingenden Namen in den Wald hinausposaunt, was er wohl für Predigen ausgibt und was auch von den unwissenden Chorsängern des dunkeln Haines dasur gehalten werden mag, da sie soust nicht so bereitwillig für seine Brut Sorge tragen würden.

Bohl mag auch das Einschweichelnde seiner Flötentöne, obschon sein Stimmumfang die kleine Terz nicht übersteigt (was etwas Molliges an sich hat), auf das gesiederte Gemuth solche bezaubernde Einwirtung haben, daß dadurch alle ihre Einsicht flöten geht. Das Uebrige wisen die Abgötter. —

3. Was, zum Teufel, frift der Rutut aber?

Antwort: Zum Teufel frist er gar Nichts, da er keinen Teufel frist; was er aber frist, das geht zum Teufel, oder vielmehr zum Kukuk.

Seine Lieblingsspeise, anch "Leibspeise" genannt, da es feine Seelenspeisen gibt, ist eine widerliche, haarige Raupe, die fein anderer Bogel anzugreisen wagt, wegen der borstigen Brennesselbekleidung. Der Kutuk aber stülpt sie mit einem nur ihm bekannten "Trick" um und verschlingt sie, wenn die borstige Seite inwendig ist. (Das ist die einzige Ansgabe, die er, nehst seiner beschränkten Scala, in der Jugend auswendig zu sernen hat.) Sieht er nämtlich solche borstige Ungethüme beisammen, so stimmt er seine Emoll-Arie an; da gerathen die Raupen an fer sich und er verschlingt sie. (Geräthes nicht auf Emol, so singt er seine Arie Zweemol.)

Der Rufuf ist somit nicht allein ein ötonomischer Sänger (musifalisch sowohl, wie culinarisch), sondern auch sehr nützlich für die Dekonomie, namentlich die Forstwirthschaft, indem er die Processionsraupe vertilgt.

#### 4. Was ist die Lieblingsbeschäftigung des Rukuks?

Antwort: Prophezeien und flöten gehen; er ist das Dodona-Drafel des Buchenhaines und beantwortet die Lebensfragen der Schäferinnen, indem er ihnen durch die Zahl seiner Flötentöne die Anzahl ihrer zu erwartenden Lebenssahre angibt. Somit ist er wie von jeher die Propheten waren, ein "Zufunstsmussiter" in des Wortes verwegenster Bedeutung.

## 5. Gibt es verschiedene Arten von Rufuf?

Antwort: Bon natürlichen Kukuks gibt es blos eine gesiederte Art, dessen Cadenz immer E-G ist; von unnatürlichen, unge = fiederten Arten kennt man verschiedene, die aber eigentlich zu den Unarten gehören und deren Stimmumsang CHE begreift. Aus letzterer Sorie geht aber oft eine größere, gesiederte Abart hervor, wenn sie — getheert ist, wobei sedoch die Stimmung gewöhnlich verloren geht, oder doch sehr beschädigt wird.

Daneben gibt es noch einen fünstlichen Aufuk, den man beliebig stummen kann, damit er in Concerten verwendbar wird, wie dies zum Beispiel in Handn's Kinderconcert der Fall ist.

Bon der letteren Sorte wollen wir einer Brühmtheit erwähnen, wie sie uns die Annalen des Herrschers von Timbuftu überliesert haben. Seit unvordenklichen Zeiten waren die Kaiser von Timbuftu am Nigerstrom, wie die Despoten Europa's und noch hentzutage der Kaiser aller Reussen (die Neuße Greize Schleize Obensteiner auße genommen), unumschränfte Gebieter und Gigenthümer ihrer Unterethanenheerde, welche sich hundedemunfigst in das gottesgnädige Tenjelsregiment fügte. Im Lause der Zeiten jedoch erstand in einem

sogenannten "tollen Jahre" ein Berführer und Aufwiegler bes "jfrophulösen Gesindels", der einen solchen Anhang um sich versammelte,

Daß dem Herrscher auf dem Throne Bange ward um seine Krone, Und er "dankte fröhlich ab". Ueberließ dem einz'gen Sohne (Keinen Heller, keine Bohne,) Alles, was ihm "Gott einst gab".

Toch dem legitimen Sohne, Aller "Göttlichseit" zum Hohne, Diesem bangte noch viel mehr Bor dem Spundloch der Kanone — — Denn das Ding ist gar nicht ohne — Und er zitterte gar sehr.

Denn es schossen mit Musketen Die Rebellenkerls auf Jeden, Der von prinzlichem Geblüt. Auch aus Mangel an Moneten Fehlten ihm die "alten Schweden": Das erweichte sein Gemüth.

Und er schickt Parlamentäre Zu dem Revoluzzerheere, In der schweren Noth behend. Ja, er schwur bei seiner Ehre: Wenn das Volk nur ruhig wäre, Gäb er ihm ein Barlament.

Da nun bekanntlich die Bölker aller Zeiten und Nationen ebenso leicht mit fürstlichen Versprechungen zu beruhigen waren, wie es den Versprechern schwer siel, ihre Versprechungen zu erfüllen, so gingen die Rebellen auseinander, nachdem ihnen auf einem großen Palmblatte die Gewährung ihrer Wünsche schriftlich garantirt war.

Es wurde eine Berfassungscommission ernannt, welche über den modus operandi des Parlamentes berathen sollte.

Man mählte dazu die ältesten und weisesten Advolaten und Brosesson, die auch mit der Eile des weiland Reichstammergerichtes sich auf die Arbeit warfen — und darauf liegen blieben. Es murrte wohl hie und da ein vorwitziger Zeitungsschreiber in die Faust und steckte sie in die Tasche, als er selber eingesteckt wurde — "gerade wie in Churhessen."

Undere dagegen, namentlich der "Parlamentscourier", suchten das

ungeduldige Bolt zu trösten mit dem aus dem Chinesischen übersetten Sprichwort: "Was lange währt, wird endlich gut," oder "Vor Allem, Anton, ruhig Blut!" 2c.

Endlich war das Instrument fertig, welches dem Bolle seine Rechte und der Krone ihre Prarogative in alle Ewigkeit sichern sollte.

Sehr umfangreich war das Instrument nicht, jedoch ungemein schön abgerundet, allgemein faßlich und Jedem verständlich, selbit dem beschränkiesten Unterthanenverstande zugänglich. Die Grundrechte beschränken sich auf vier Paragraphen:

#### Titel I.

#### Berfaffung von Simbuktu.

#### 1. Grundrechte.

- a) Aller Grund und Boden gehört dem Raifer.
- b) Das Bolt hat das Recht, ihn zu bearbeiten und den Ertrag an die Domäne einzuliefern.
- c) Versammlungsrechte beschränken sich auf den Gottesdienst und das militärische Exercitium.
- d) Statt der unsicheren Prefifreiheit, die blos die Schriftsteller schädigt, indem sie dieselben in den Kerter führt, sei die vollkommenste Censur gewährt.

#### 2. Bermaltung

steht den höheren Eingebungen der Minister Sr. R. R. Hoheit anheimgestellt, nach Rücksprache mit dem Alleinherrscher.

#### 3. Justig.

Da alle Nemter käuflich sind, so ist es auch die Gerechtigkeits= pflege; der Meistbietende gewinnt.

#### 4. Cultus.

Elfenbein, Diamanten, Gummi Arabicum und Löwenhäute müssen cultivirt, Rohlen, Kartoffel und Enzianwurzel gegraben werden. Tabak wird ebenfalls gepflanzt, seine Berarbeitung aber und sein Berkauf sind Regierungsmonopol; ebenso das jux primae noctis.

Gegeben in unserem Palaste, den 1. April 1678.

Gesch. Deham II.

vdt. Rufuf, Premier, ohne Porte-monnaie.

Man kann sich den Jubel vorstellen, mit welchem das beglückte Bolk die von seinem angestammten Herrscher gewährte Verfassung begrüßte.

Die Hälfte lag auf dem Bauche und füßte den Boden, um die Befriedigung über die Grundrechte anszudrücken, namentlich als der Premierminister (ohne Portemonnaie) mit den Jusignien seines Amtes erschien: Einer Sparbüchse, um eine Sammlung für das abgebranute "herrliche Kriegshert" entgegenzunehmen, und einem metallenen Cylinder, dessen Gebrauch er sogleich illustrirte.

Es war dies eine silberne (German silver) Blechiöhre von ungefähr einem Fuß länge, mit einem Piston versehen, dessen Bewegung auf und ab die verschiedenen Tone der Scala hervorbrachte, je nache dem vom Premier dem Parlamente aufgespielt werden sollte, hoch oder niedrig, dem Budget gemäß, oder schnell oder langsaut, je nachdem das Volk tangen sollte.

Junen war die Röhre vergoldet, oder vielmehr: E3 war ursprünglich ein goldener Cylinder, welcher später "versitbert" wurde.

Der Premier spielte den "lieben Angustin" und das Bolk strömte herbei, um die Staatssparbüchse zu füllen. — Dies die Legende von dem t'in st lich en Kutuk, der im llebrigen so harmlos aussieht, wie ein Flageolet, nur daß er statt der Grifflöcher einen Stempel hat.

Von Timbultn wurde er durch die Engländer nach London in's Parlament gebracht und bei der Schlacht von Brandywein fiel er in die Hände der amerikanischen "Rebellen", die auf ihm den Paukees Doodle erfanden. Er soll jest in den Händen des sächsischen Kriegsministers sein.

# Ein Vorschlag für das meteorologische Institut in Washington.

(1876)

Da endlich die übermäßige Sibe dieses unmenschlich glühenden Sommers eine kleine Pause macht und wir hoffen möchen, daß mit der Centennial feier auch das Centennial fener der vergangenen Saison desinitiv an öfterer Wiederkehr gehindert oder seine Intensivität gemildert werde, so wünschen wir, dem obenbenannten Büreau einen Vorschlag zu unterbreiten, welchen die Beamten desselben im kommens den Winter bei kühlem Blute mögen in Betrachtung ziehen.

Beil aber das meteorologische Bürean dem Ariegsdepartement, das über Urmee und Flotte verfügt, untergeordnet ist, so sollte es ihm keine erheblichen Schwierigkeiten bereiten, wenn nicht auf gütlichem, dann auf gewaltsamem Wege, die vorgeschlagene Verbesserung der Temperaturverhältnisse durchzusühren.

Fast jeden Sommer begegnet man der allgemeinen Rlage über maßlose hipe und Trockenheit in der sogenannten "gemäßigten Bone",

so daß Menschenleben und die zur Existenz animalischer Gebilde im Allgemeinen so nothwendigen Naturproducte im höchsten Grade da=

durch gefährdet sind.

Die ökononniche Vertheilung von Licht und Schatten, Wärme und Rühle, die geeignete Regelung atmosphärischer Niederschläge u. s. w., leiden an empfindlichen Uebelständen, welche durch eine wahrhaft humane Regierung, der die Wohlsahrt des Volkes, das Gedeihen der Nation wirklich am Herzen liegt, beseitigt werden sollten. Giner so mächtigen, so überaus gesegneten Republik, wie der amerikanischen, die sich von den Tropen bis in die arctischen Regionen erstreckt, sollte es ein Kinderspiel sein (namentlich da sie noch im Kindesalter steht), die geeigneten Nafregeln zu treffen, um die maßlosen Ausschreitungen anarchischer Temperaturwillfür einigermaßen zu maßregeln und in die gebührenden Schranken einer geregelten Naturösonomie zu versweisen.

Um eine angenehmere Sommertemperatur zu bewirken, als wie sie uns von Mutter Ratur, in ihrer blinden Wuth, wo "rohe Kräfte sinnlos walten", geboten wird, wäre es, meiner Ansicht nach, blos nöthig, das den Bereinigten Staaten von Rußland übertassen Alaska

angemessen zu verwerthen.

Es leben in jenen eisigen Regionen Millionen von Eisbären, die den lieben langen Tag Nichts zu thun haben, als einige "Seefühe" zu verspeisen, wodurch den armen Alassern die Butterpreise unnöthigers weise in die Höhe getrieben werden. Um nun diese zottigen Mühigsgänger unthrüngend zu verwerthen, könnte man sie durch solche Pelzsjäger, die mit Vorliebe "Vären anbinden", einfangen lassen, zu welchem Zwecke dieselben die "Seelöwen" und "Seehunde" abrichten und benutzen dürsten.

Die gefangenen Ungethüme, zu hunderttausend Stück etwa, in passende Treträder gesperrt, tönnten abwechselnd einen Tag (der sich in jenen Breiten freitich auf etwa sechs Monate ausdehnen würde), zur Arbeit angehalten werden, um die Massenierie im Gang zu erhalten, und den andern Tag, d. h. den Winter hindurch, der Ruhe

pflegen.

Die Maschinerie fönnte so eingerichtet werden, daß nach einer gewissen Zeit, von 8 zu 8 Stunden ungefähr, den arbeitenden Bestien (aber nie allen zu gleicher Zeit) das nöthige Futter in die Tretzmühle fallen würde, was die marschirenden Kolosse gewiß in frischem Trabe erhalten dürste, sobald sie würden erkannt haben, daß ein eifriger Spaziergang sie um so eher zum Fraße gelangen ließe.

In den arctischen Tretmühlen könnte vom Wetterbüreau aus durch telegraphische Verbindung die Triebkraft so geregelt werden, daß immer das gewünschte Arbeitsquantum zu Gebote stände, je nach dem Bedürsniß einer höheren oder niederen Temperatur.

Durch entsprechende Pumpwerte und Leitungsröhren mußte dem

Centralbürean die kalte Polarluft in beliebiger Quantität und den verschiedenen Districtbüreans je nach Bedarf durch Zweigcanäle zugesführt werden können, Alles aber müßte unter der Aufsicht sachversständiger Beauten geschehen, um nachtheilige atmosphärische Störungen zu verhüten. Zur Zeit unerträglicher Hie könnte aus dem Hauptereservoir in Washington, oder aus den betreffenden Nebens oder Staatss, Countys und Townskeservoirs das nöthige Quantum kühler Brise abgegeben werden; man brauchte dabei blos den Boreas, statt der Eiscompagnieen anzupnunpen.

Selbst in Privathäuser fonnte man Zweigröhren des Rühl= apparates legen und somit die Gisfeller entbehrlich machen.

Belche Ersparniß an Menschenarbeit könnte durch eine solche Vorrichtung, wodurch die Faullenzer im Pelzüberzieher, welche die Polargegend bewohnen, zu nützlicher Thätigkeit angehalten werden könnten, erzielt werden!

Um die Eisbären zu regem Betteifer anzuspornen, dürfte es genügen, sie wie andere Administrationsangestellte zu behandeln: durch Belohnung, oder, den Lässigen "par excellence" gegenüber, durch Abschreckung auf ihre Pflichterfüllung heitsam einzuwirken.

Die Belohnung konnte einfach darin bestehen, daß man ihnen den Belg blan und roth auf beiden Grenzen eines weißen Zwischenraumes bemalte, was ihren patriotischen Eifer jedenfalls zum Durchbruche gelangen ließe, namentlich wenn ihnen Aussicht auf einen feineren Belz, den Hermelin z. B., eröffnet würde. Das Abschreckungsmittel könnte sich wirtsam erweisen in der Androhung, dem pflichtvergeffenen Patrone das Fell über die Ohren ziehen zu lassen, welches in hart= näckigen Fällen durch Repräsentanten des Bolkes im Congres an den Branger gestellt werden müßte, namentlich durch Salary grabbers und Mig-Credit-Mobilgardisten und dergleichen Gelichter. Herren Gisbaren wurden bald zu der Einficht fommen, daß eine nutbringende Beschäftigung ihnen nicht allein Gesundheit und langes Leben, sondern auch ein ehrenhaftes Dasein garantiren würde, da ihnen durch ihre Absperrung die Gelegenheit zum Rauben und Stehlen abgeschnitten ware. Alls Aufseher über die Bumpwerte konnten solche frühere Beamte angestellt werden, denen es in ihrem Umte so heiß wurde, daß sie durchbrannten; dort ware ihnen Belegenheit geboten, fich abzufühlen.

Ehe ein Decennium in's Eismeer der Ewigkeit gerauscht wäre, müßte in der arctischen Region eine Moral herrschen, wie sie in der gesammten übrigen Welt nimmer zu sinden sein würde. Grund genng, meinen Vorschlag jedem Philanthropen an's kosmopolitanische

Herz zu legen. —

Bei ber Beschaffung ber nöthigen und erwünschten Binterstemperaturvermittlung bürften sich mehr Schwierigkeiten bieten, als auf bem bisherigen Bege ber Bärmeerzengung durch Holz und

Rohle zu überwinden waren; aber: "Einigkeit macht stark", und in der richtigen Combination der verschiedenen Motors, welche zum Theil die "Schöpfung aus Nichts" noch um einige tausend Procente überdieten, und in der wohlberechneten Anwendung calorischer Maschinen, vermittelst deren bereits vor hundert Jahren (Capitan Gullver's Zeuguiß gemäß) Sonnenstrahlen aus sauren Gursen hervorgelockt wurden, dürste ein Agens gefunden sein, das blos bis jest seine entsprechende Nutzanwendung noch nicht gefunden hat, weil die Physiker früherer Zeiten eben so "grün" waren, wie die unreisen Gursen, an welchen sie zur Unzeit experimentirten.

Die erst in unserer Zeit mit dem Spectrostop an der Sonnensphotosphäre angestellten Beobachtungen haben das fruchts und hoffsnungslose Bersahren früherer Physikoliettanten ad absurdum geführt und zur Evidenz bewiesen, daß nur auf reellem, materiellem und nicht metaphysischem oder imaginärem Wege das erhoffte Ziel erreicht wersen tönne.

Die Erkennung der Wechselwirkung der Naturkräfte, ihrer Berswandlung in ihre Gegensäte, ihrer Berwandtichaft und Equivalenz, wie z. B. der Bewegung und Wärme und vice versa, hat die Physiker in den Stand gesetzt, mit unscheinbaren, oder sche in bar unbedeutenden Werthsactoren überraschende Ersolge zu erzielen.

Nach den Errungenschaften im Gebiet der Photographie, Telegraphie, Spectralanalyse, Chemie und der Naturwissenschaften übershaupt zu urtheilen, dars uns die fühnste Verwendung und Beherrschung der Clemente nicht mehr in Staunen versetzen. Sonach wäre es keine Unmöglichkeit, daß ein genialer Kopf eine Combination erdächte, wosdurch die überschüßigige, nutslos in den Weltraum ausstrahlende Wärme der Aequatorialgegenden zur Milderung der strengen Winterfälte benutzt werden könnte; sei es nun, daß man durch elektromagnetisches Kitzeln das Centralsener des Erdkörpers an die Obersläche lockte, oder durch Riesenbatterieen von Smee'scher Construction ein wohlthätiges, beständiges Nordlicht mit entsprechender Wärmeabgabe erzeugte.

Gine unerschöpfliche Quelle latenter Wärme mit Moser's "nussichtsbarem Lichte" dürfte wohl in der Unmasse elektrischer Aale und Rochen, wie sie die südamerikanischen Gewässer unsicher machen, zu erschließen sein, wenn man sie durch entsprechende Leitung zu sammeln und zu concentriren vermöchte.

Immerhin dürfen wir das Beste von der Zukunst hoffen, und unsere nachsolgenden Generationen werden jedenfalls in hinsicht der Annehmlichkeiten des Erdenlebens besser gestellt sein, wenn alle Leitungsdrähte, welche die Elemente in den Dienst der Menscheit pressen, in verständigeren händen zusammenlausen, als dies bislang in denen der politischen, "Drahtzieher" der Fall war.

Bor Allem gehört jedoch mehr Geist dazu, solcherlei wohlthätige Erfindungen und Verbesserungen in's Leben zu rusen, als es bis auf

unsere Zeit durch Combinationspolitifer erwartet werden konnte, namentlich berartiger Combinationen, wodurch die Last des Lebens nicht nur nicht erzeichtert, sondern, wie es in unserer Stadt der Fall ist, erschwert wird.

Es ist dies wohl aus dem Grunde zu entschuldigen, daß man hier erst dann mit dem Ge i st \* in nähere Berührung kommt, wenn man den Geist aufgegeben hat.

# Streitfrage: Welches war der Einfluß vorsintsluthiger Sobelmaschinen auf die Fügungen des Schicksals und was ist der geheimnisvolle Zusammenhang beider mit dem hentigen Austernfang?

(Discutirt in einer Versammlung unverbesserlicher Sprache, Geschichts und Natur-Förster, im ersten Jahre ber 664. Olympiade.)

(1875.)

Der Insel Spitchergen panoptisch gegenüber wehnte in der Vorzeit eine Rasse Menschenfresser, die ihre lebensgefährliche Praxis über alle Zonen (selbst die Ama zon en nicht ausgenommen) ausdehnte, bis ein allgemeiner Futtermangel einzureißen drohte. Da kam Lotovorag V., König der Lotophagen, dessen Gebiet wiederholt durch die Einfälle der Anthropophagen zu leiden gehabt, auf den Einfall, der Gefahr, seine steuerbaren Unterthanen zu verlieren, auf tiefsinnige Weise zu begegnen.

Er ordnete eine Gesandtschaft, aus den geriebensten diplomatischen Schlaumeiern seiner höchstehenten Enbjecte bestehend, an den Kaiser der Menschenfresser, Homicida VI., ab und ließ sie, auf einem stahlsgepanzerten Nettungsboote, mit einer Ladung von Hatsischsschen, Krofodileiern, indischen Schwalbennestern und Mittelmeeraustern, polwärts steuern, wo sie an dem Hose Sr. gefräßigen Wajestät sehr höslich empfangen wurden, inmaßen Höchsteleben sich unmenschlich

erfreuten über die unerwartete Erweiterung Ihres Menu.

Die Austern insbesondere, namentlich die gebackenen mit Worcestersause, sagten jenen Barbaren, die dis dahin die Menschen blos roh genossen hatten, ungemein zu und sie erkundigten sich angelegentlichst nach der Art und Weise ihrer Beschaffung.

Die verlangte Austunft murde bereitwilligst ertheilt und von jener Zeit datirt sich jener gewaltige Schritt in der Civilisation, durch welchen die roben Menschen hinfort für ungenießbar erklärt murden,

<sup>\*</sup> Balentin (Leichenbestatter).

was aus den Rüchenabfällen der Stein= und Pfahlbauperiode, die meistens Austernschalen enthalten, genügend erhellt.

Anf welche Beise aber, fragt sich nun, wurden die pflangenfressenden Lotophagen mit den Austern und ihrem Fundorte bekannt?

Darüber sinden wir volle Aufstärung im Homer, der das hohe Meer, welches Ulhsses auf seiner zehnjährigen Entdeckungsreise beschiffte, getreulich schildert, nebst den Erlebnissen, die jener sahrende Ritter in seinem Log buche verzeichnete und seinem "göttlichen Saushirten" Eumaios zur Publication übergab.

Bir werden darin belehrt, wie Odhsseus auf seinen Fresahrten unter andern nach Gibraltar (den Sänlen des Herkules), und später zu den Lotophagen gerieth, bei denen er einige Zeit verweilte, um sein leckes Schiff und seinen noch leckeren Magen mit deren Leckersbissen auszubessern.

Ulhsses der Große (nicht U. S. le Grant) litt öfters Mangel an Proviant, da sein Schiff so oft verschlagen wurde, wie sein Kopf es war (der "verschlagene Odhsseus") und mußte sich manchmal mit einem extraordinären Küchenzettel behelsen, wie z. B. aus seinem Vertehr mit der verkehrten Hexe Kirke (einer "Madame, die zu sprechen war") hervorgeht, wo die Noth so dringend war, daß er seine Matrosen in Schweine verwandeln ließ (was übrigens seine große Mühe verursachte), um seine Speisefarte zu vervollständigen. Blos durch einen glüctlichen Zusall wurden sie vor dem grausamen Geschick, als "Westphälinger" in den Kochkessel zu wandern, bewahrt; Budthorst nennt es göttliche Fügung, die durch das unablässige Gebet des "göttlichen Sanhitten" at home herbeigeführt worden sei.

Der Borfall bei den Sirenen, die auf Majorka einen "Tingelstangel" hielten, ist eben so bekannt, wie die absonderliche Art, auf welche der kühne Seefahrer seine Gefährten von dem verlockenden Drehorgelspiel der Polkamädchen loszureißen hatte. Homer sagt wörtlich: er habe ihnen die Ohren mit Wachs verklebt und sich selbst an den Masthaum gebunden, um sich von dem verlockenden Orie losreißen zu können; neuere Forscher behaupten, es sei dies blos eine enphemistische Metapher für den Ausdruck: er habe sie mit Ohrseigen tractirt, das heißt er habe ihnen die Ohren "verwichst", weßhalb er von ihnen an den Mast gesessellt worden, (wosür er ihnen sehe "verbunden" sein mochte), weil er sie der guten Mast bei den freundlichen Wirthinnen entzogen habe.

Bie dem auch sei, das eine Factum bleibt, daß ihnen bei Gibraltar der Proviant so sehr auf die Neige gegangen war, daß sie glaubten, sie wären schon bei "Hell-go-land" angelangt.

Bor den "Säulen des Herfules" warfen sie Anker und stiegen an's Land, um Kohlen einzunehmen, nebst dem Nöthigen, das man dabei kochen kann. Da erblickten sie eine Ratte, welche am Strande hinlief und einen

unförmlichen Klumpen am Schwanze förmlich nach fich zog.

Bei näherer Besichtigung des Meerwunders erfannten sie, daß der Rattenschwanz zwischen die Schaalen einer Muschel einge-klemmt war.

Es ist dies nämlich die Art und Weise der Wasserratten, Austern zu angeln: sie steden ihren Appendix zwischen die geöffneten Schalen der auf Speise lauernden Auster, welche dann ihre Muschel zuklappt und von der schlauen Ratte auf den Strand geschleppt wird, in dessen heißem Sande sie bald zu schmachten beginnt und ihr Gehäuse den glühenden Sonneustrahlen öffnet, um sofort von dem Ragethiere verspeist zu werden.

Die Matrosen des Uhffes, worunter ein Urahn Robinsons gewesen sein soll, fischten nach den Bivalven umber und fanden deren eine große Menge, die sie auf glühende Kohlen legten, um sie

zur schnelleren Deffnung ihres Gehäuses zu nöthigen.

Bald entströmte den unansehnlichen Seegewächsen ein aromatischer Duft, der zum Essen einlud und — der 'oyster stew' war fertig. Aus den Mittheilungen des Odussens ersuhren die Lotophagen von der Geschichte und beuteten sie auf oben erwähnte Weise aus.

Bon den Lotophagen gelangte Uhffes nach Sicilien, wo er den befannten hammeltanz aufführte und dem Bolpphem den Staaren stach. Sein letzter haienplatz, in dem er anschrte, ehe er auf dem Schub in seine väterlichen Ganen geschafft wurde, war die hauptstadt der Phäasen an der Donan, das heutige Wien.

Die alten Phäafen waren, wie die jetigen Wiener, große Feinschmeder, und er erzählte ihnen ebenfalls die Begebenheit seiner Entsbechung, die er durch einige Körbe Austern glaubwürdig illustrirte.

Die Phäaken sijchten ihre Austern aus dem Adriatischen Meere und nannten ihr Land, Dieser Delicatesse zu Liebe: Austria, von

Ditrea, was im Lateinischen Auster bedeutet.

Bu jener Zeit stand das alte Austria noch in submarinirter Bersbindung mit allen Städten des Mittelmeerstrandes bis herum in die Bay von Bisfaia, woselbst seit der Zeit von Don Juan d'Austria

ebenfalls Austern in Maffe gefunden werden.

Bei den Urahnen der Phönizier war jedoch schon in vorhomerischen Zeiten die Auster so gut befannt wie die Purpurschnecke; nur hielten sie, als schlaue Kauslente, den Fundort geheim, wie aus den keilsörungen Juschiften zu Balmyra und Babylon in neuerer Zeit durch Burnouf entzissert wurde.

Ja, in der grauesten Borzeit, lange bevor Bileams Eselin des Herrn Wort verkündigte (wodurch sie zum Manleselthum heiliger Bersönlichkeiten avancirte und canonisirt wurde, was Letteres wiederum zu den Mauleselbatterieen hinleitete, wie sie jest in der christlichen Kirche gegen die Ungläubigen im Gebrauche sind); als der erste

Regenbogen noch embryonisch in den dichtesten noachitischen Nebel gehült, den dunklen Träumen gewitterschwangrer Zukunft nachbing; als die Jungfrau von New Orleans und die Stumme von Porugal in Gemeinschaft mit der Gustel von Blasewig und der frommen Spitzeder, bei der Tante von Ninive und der Christel von Rom, den Traum trichinöser Götterdämmerung verschliesen; als noch nicht das Schmalzhäselein der Wittwe von Sarepta durch einen Vorläuser Beechers prophetisch versorgt wurde; lange bevor die Urahnen Holossernes des Zweiten die blumigen Gesilde Kamtschatta's mit den sonnigen Höhen der Hasenhaide vertauscht hatten; unendliche Zeiten bevor Hansenberg das Cap Horn der Pankepredigerweise umschiffte; Jahrstausende bevor

Die ersten Communisten, Die freuz fidelen Christen, In Thälern und auf höhn Die neue Welt verpisten, — Als noch der Erdball schön:

da war schon die Auster als Lederbissen bekannt und gesucht. Auch heutzutage ist sie überall gesucht, wird aber nur in besonders

begnadeten Begenden gefunden.

Man pflauzt sie jegt in allen tauglichen Häsen, namentlich aber in Kochhäfen, wo sie am besten zu gedeihen scheint — für den Tisch. Gewöhnlich werden ihre Eier in fünstlichen Bassins zur Ausbrütung gebracht und die Jungen am Meeresbusen gesäugt, bis sie das Alter der Reise erreicht haben, was um einige Jahre früher eintritt, als es bei anderen Backsichen der Fall ist.

Gefischt werden sie mit einem dazu besonders geeigneten Instrument, das man das "Lange haff" nennt und welches sie von ihrem

Bette aus der Tiefe heraufholt.

Daß sie aber geschofsen werden, wie neulich ein loser Schalk in höchst drolliger Weise behaupten wollte, ist eine gewagte Annahme; es müßte dies aus dem Migverstehen des Englischen entstanden sein, wo die Auster unter die Schellsische gerechnet wird und wo man das Herausnehmen aus der Schale shelling out nennt — nicht aber nach dem bekannten Philosophen Schellung.

Der Frrthum niag daher rühren, daß die Auster in einer Schale einen bläulichen Fleck hat, der, wie bei einem Schrotichusse,

von geronnenem Blute herzurühren icheint. -

Uebrigens glaube ich, hiermit die im Titel berührte Streitfrage gelöft zu haben, und unterwerfe diese Abhandlung der Fügung des Schickfals, in der Hoffnung, daß es nicht gar zu ungehobelt damit verfahren werde.

Die Austern sind und bleiben trot alledem eine gesuchte Delicatesse : quod demon errat Strand um.

# Die Entstehung des Aberglaubens und seine Folgen: die Innatur der heutigen socialen Verhältnisse.

(Die Einleitung frei bearbeitet nach bem Englischen bes herbert Spencer.)
(1878.)

Es fällt dem erwachsenen Menschen schwer, sich in den Borstellungsfreis eines Kindes hineinzudenken, obschon uns Allen gewisse Erinnerungen aus der Kinderzeit noch lebhaft genug vorschweben, ungereinte Anschauungen aus der Schulzeit frühester Jugend ein mitleidiges Lächeln entlocken mögen. Um so schwieriger ist es für den Mann, dem einigermaßen ein Theil der modernen Bildung zugänglich ward, sich davon einen Begriff zu bilden, mit welchen Augen etwa der Urmenich in seinem darbarischen Zustande die ihn umgebende Belt mit ihren mannigsaltigen Erscheinungen möge bestrachtet haben. Nur eingehende Beobachtungen der jetzt noch existisenden Wilden dinnen uns annähernd eine Borstellung davon verschafsen, wie der Gedankenproces der heutigen civilisirten Generation allmählich sich aus den unvollkommenen Sinneseindrücken der primitiven Menschenrasse zur jetzigen Stuse der Weltanschauung zusammens summirt, entwickelt und vervollkommenet hat.

Selbst hentzutage noch, im vielgerühmten neunzehnten Jahrhunbert, sehen wir mit Bedauern, wie Benige im Stande sind, trots
aller Schulbildung, sich aus gegebenen Daten richtige Schlüsse zu
bilden; ja, von hundert Beobachtern ein und desselben Greignisses
gibt es taum zehn, welche in der Darstellung desselben übereinstimmen. Individuelle, religiöse, parteiliche, politische, nationale Boreingenommenheit beeinflussen eine wahrheitsgetreue Darlegung der Thatjachen in so hohem Maße, daß der Geschichtschreiber, der unparteiisch
zu Werfe gehen möchte, am Ersennen der Bahrheit verzweiseln muß.

Bringen wir in Anschlag, wie oft der wahre Sachverhalt aus böswilliger Absicht, die Geschichte im Interesse der betheiligten Acteure und auf Bestellung von Despoten versälscht wurde, so können wir mit dem englischen Geschichtssorscher Froude ausrusen: "Es gibt gar keine Weltgeschichte, denn die uns überlieserten Facta sind Fadeln und gewissenlose Entstellungen der wirklichen Borgänge." Um nun in das Gebiet der primitiven Weltanschauung einzudringen, wäre es nötsig, die Dinge mit den Augen völliger Unwissenbeit zu betrachten, was uns aber auf dem Standpunkte der heutigen Schulzbildung rein unmöglich ist; dennoch müssen wir versuchen, uns in die Anschauungsweise des Urmenschen zu versetzen. um auf diesem Imwege die Schlüsse zu verstehen, die er aus den Erscheinungen seizner Umgebung zog, indem wir voraussetzen, daß primitive Fdeen naturgemäß und unter den Bedingungen, unter welchen sie erlangt wurden, vernunstgemäß seien.

Dir wurden gelehrt, daß die Menschennatur überall dieselbe sei und daß somit die Ansichten der Wilden von Geistern ausgehen müßten, welche den unsrigen ähnlich sind; um so mehr überraschte uns die Fremdartigkeit derselben, die wir ihrer Verkehrtheit zu= schrieben.

Fassen wir aber die Wahrheit in's Ange, daß die Dentgesetze überall die gleichen sind und daß die Schlusse, die der Wilde aus gegebenen Datas zieht, vernunftgemäß vor sich gehen, so lernen wir erfennen, zu was ihn seine Beobachtungen führen mußten.

Um Simmel, der soeben noch in ungetrübter Bläue strablte, er= blickt der Wilde ein einziges Wölkchen, das zusehends größer wird; ein andermal, mährend er diese beweglichen Maffen beobachtet, sieht er Theile davon sich trennen und verschwinden; nach und nach löst fich das Bange auf. Welcher Bedante mag dabei in ihm entstehen? Er weiß nichts vom Niederschlag und der Auflösung von Wasser= dünsten; auch hat ihm Niemand seine Frage beantwortet mit der Erwiederung : "Es ist blos eine Wolke." Das wirkliche Factum, das sich seiner Beobachtung aufdrängt, ist dieses: Etwas, das er vorher nicht sehen konnte, murde sichtbar, und Etwas, das furg zu= por sichtbar mar, ist verschwunden. Das Woher, Wohin und Warum ist ihm verborgen, die Thatsache aber ist da. In demselben Raume über ihm geben andere Beränderungen vor: Wenn der Tag fich neigt erscheinen hier und dort leuchtende Bunfte, immer bestimmter und zahlreicher hervortretend mit der Zunahme der Dunkelheit; bei Tagesanbruch verschwinden sie nach und nach, bis feiner übrig ist.

Durchaus verschieden von den Wolfen in Größe, Gestalt, Farbe u. f. w., ebenso darin, daß sie intmer wieder gleichsam an denselben Orten, in derselben Stellung zu einander erscheinen und nur langsam in der gleichen Richtung sich bewegen, sind sie ihnen doch darin gleich, daß sie bald sichtbar, bald unsichtbar sind. Daß schwache Lichter durch ein helles Licht gänzlich verdunkelt werden können und daß die Sterne auch am Tage scheinen, obschon er sie nicht sieht, geht über das Borstellungsvermögen des Wilden. Die Wahrheit, so weit er sie erkennt, liegt darin, daß diese Wesen bald sich zeigen, bald sich verbergen.

In so hohem Grade, wie Sonne und Mond von Wolfen und Sternen in ihrer Erscheinung abweichen, zeigen sie, gemeinsam mit denselben, die abwechselnde Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Die Sonne geht hinter den Bergen auf; von Zeit zu Zeit wird sie von einer Wolfe verhüllt, um bald wieder hervorzutreten; zulest verbirgt sie sich unter der Fläche des Meeres. Der Mond, der ihrem Beispiel solgt, zeigt außerdenn noch das Eigenthümliche, daß er langsam, Nacht für Nacht, zus und dann abnimmt, mit der Zeit aber wieder erscheint als schnale helle Sichel, während seine übrige Scheibe so schweizeln bezweizeln könnte.

Bu diesem gewöhnlichen und regelmäßigen Verschwinden und Wiedererscheinen kommen noch verschiedene andere, die noch auffallens der sind: Kometen, Meteore und das Nordlicht mit seinem Bogen von zuckenden Flammenbündeln; ferner flammende Blige, Regens bogen, Nebensonnen. Verschieden von den übrigen und unter sich selbit, erscheinen und verschwinden sie auf ähnliche Weise, so daß ein ganz unwissendes Wesen, das aber fähig ist, sich zu erinnern und die Dinge, deren es sich entsinnt, zusammenzugrupptren, den Himmel als einen Schauplag betrachten muß, worauf Erscheinen und Verschwinden mannigsaltiger Existenzen vor sich gehen, einige mählich, andere plötzlich. darin sedoch sich gleich, daß es nicht möglich ist, das Woher oder Wohin zu erklären.

Aber nicht ber hinntel allein, sondern auch die Erdoberfläche bietet mannigfache Beispiele solchen Berschwindens von Dingen, welche auf

unerflärliche Weise ihr Erscheinen gemacht hatten.

Bor wenigen Stunden sah der Wilde kleine Wasserlachen, von einer Quelle herrührend, die ihm unzugänglich ist; je tot hat sich die Flüssigseit unsichtbar gemacht; dort ist ein Nebel entstanden, vielleicht isolirt in einer Thalmulde, oder Alles umhüllend mit undurchsichtigem Schleier; er stieg vor kurzer Zeit empor und verschwindet wieder, ohne eine Spur zu hinterlassen.

In der Ferne sieht er Baffer — augenscheinlich einen großen See, der aber bei der Unnäherung gurudweicht und nicht gejunden

werden fann.

Wenn er über den Ocean hinschaut, erkennt er eine Insel, die weitab liegt und gewöhnlich unsichtbar ist, jest aber aus dem Wasser emporgestiegen zu sein scheint. An einem Orte sieht er manchmal Landobjecte über dem Wasserspiegel oder in der überliegenden Luftschicht: eine "Fata Morgana"; an einem andern, ihm gegenüber, im Nebel, erscheint sein riesiger Doppelgänger: ein "Brockengespenst". Alle diese Erscheinungen, theils bekannte, theils fremdartige, rusen überall dieselben Ersahrungen hervor: sie beweisen die Uebergänge vom Sichtbaren in's Unsichtbare.

Fragen wir uns, was der ursprüngliche Eindruck des Windes gewesen sein mag, ehe noch eine Ahnung von dem, was wir Lust nennen, im Urmenschen heraufgedämmert sein konnte, so müssen wir uns vorstellen, daß jede Brise, jeder Bindstoß ihm wie eine Macht erschienen sein muß, die er weder sehen, noch greifen konnte, da es selbst uns sichwer geworden ist, das uns umgebende Medium als

etwas Materielles zu denfen.

Der Urmensch fann es nicht betrachten als Etwas, das sich verhält, wie andere Dinge, die er sieht und greift. In den scheinbar leeren Raum um ihn her fommt von Zeit zu Zeit ein unsichtbares Etwas, das die Bäume beugt, die Blätter vor sich hintreibt, das Wasser beunruhigt, seine Haare bewegt, seine Bangen sächelt und hie

und da seinen Körper stößt mit einer Gewalt, der er kaum zu wider=

stehen vermag.

Nichts kann ihm sagen, was die Natur, das Wesen dieses gewissen Etwas sei; Eins aber drängt sich unwiderstehlich seinem Bewußtsein auf: daß Töne hervorgebracht und Dinge um ihn her in Bewegung versetzt werden können, er selbst aber umhergestoßen werden kann von einem Agens, das er weder greisen noch sehen kann.

Was für primitive Joeen gehen aus diesen, der unorganischen Welt entnommenen Ersahrungen hervor? Was für eine geistige Zusammenstellung mögen diese massenhaften Vorkommnisse, worunter einige von langen Zwischenräumen, einige tägliche, stündliche, andere von Minuten langer Dauer erscheinen, zu erwecken im Stande sein?

Sie weisen, unter vielen Formen, auf das Verhältniß einer sichtsbaren zu einer unsichtbaren Daseinssorm hin. Wie denkt sich der Wilde dieses Verhältniß? Er kann es sich nicht vorstellen in den Beziehungen von Verdunstung und Niederschlag, der optischen Täuschung, oder in irgend anderen Anschauungen der Natursehre; aber, wie geht er zu Werke?

Antwort: Er macht es wie die Kinder. Wenn man ein Bild der Zauberlaterne oder ein Spiegelbild plötzlich verschwinden läßt, so fragen sie: Wo ist es hin? Sie haben nämlich den Eindruck, nicht daß der Gegenstand vernichtet, sondern blos un sicht bar sei, und darauf werden sie gebracht durch die tägliche Beobachtung, daß Personen hinter anderen Gegenständen verschwinden und wieder hersvorsommen, daß ein verstecktes oder verlegtes Spielzeug 2c. wiedersgesunden wird.

Auf ähnliche Weise leitet die primitive Idee zur Annahme, daß die verschiedenen Existenzen sich bald zeigen, bald verbergen, oder aus dem Zustande der Sichtbarkeit in den der Unsichtbarkeit übergehen und umgekehrt. Mit dieser Annahme verband sich in der Folge der Sinn des Dualismus, da jedes Ding in gewissen Sinnen doppelt ist, d. h. zwei sich ergänzende Existenzarten hat.

Das Auffinden von versteinerten Pflanzen und Thieren machte auf den Urmenschen den unwiderstehlichen Eindruck, daß Dinge aus einer Substanz in eine andere verwandelt werden können, wie die Betrefacte aus zufällig entblößten Kalk- und Kohlenlagern dem des Denkens ungewohnten Sohne des Urwaldes zu beweisen schienen.

Zahlreiche Erscheinungen nöthigen dem Urmenschen die Ansicht auf, daß Dinge sowohl ihre Form als ihre Substanz wechseln können, und wenn wir nicht gedankenlos annehmen würden, daß Wahrheiten, welche Erziehung uns einleuchtend gemacht hat, von Natur aus selbstverständlich sein müßten, so müßten wir erkennen, daß der Wilde einen unbegrenzten Glauben an Verwandlung nicht vermeiden kann.

Lagt uns nur den unermeglichen Contrast, der Form, wie der

Substanz nach, zwischen Samen und Pflanze betrachten, z. B. einer Nuß. Inwiesern sind wir berechtigt, anzunehmen, daß aus der harten, braunen Schale, die einen weißen Kern umschließt, nach kurzer Zeit ein zarter Keim und grüne Blättchen hervorkommen werden? In unserer Jugend sagte man uns einsach: "Das Gine wäch st aus dem Andern hervor," und mit dieser leeren Worterklärung ließen wir unsere Wißbegierde nach dem wundervollen Vorgange abspeisen. Wäre uns diese Worterklärung nicht geworden, so müßte unsere Folgerung "Verwandlung" gewesen sein, denn die nachte Thatsache ist diese : Aus einem Ding von einer bestimmten Größe, Gestalt und Farbe entstand ein anderes von durch aus verschiedener Größe, Gestalt und Farbe.

Dasselbe gilt von den Giern der Bögel: Vor faum einigen Tagen enthielt dieses Neft 4 oder 5 rundliche, glatte, getüpfelte Körper, und nun erblicken wir an deren Statt gerade so viele nach Futter verslangende Vögelchen. Wir werden bedeutet, daß diese Gier durch Brütung in Vögel verwandelt wurden, und geben uns mit dieser Scheinerslärung zusrieden. Dieser extreme Bechsel in sichts und greifs baren Objecten wird als ein in dem Naturhaushalt stetig vorkommender erkannt und darum nicht als bemerkenswerth erachtet. Ein Geist aber, dem keine zusammengefaßte Erfahrungen seiner selbst, oder Anderer, zu Gebote stehen, würde ebenso wenig Auffallendes darin sinden, wenn junge Vögel aus Nüssen, wie wenn sie aus Giern entstehen: Gine Verwandlung, die wir für unmöglich halten, würde auf derselben Grundlage stehen, wie jene, die wir für natürlich halten, weil wir daran gewöhnt sind.

Die Insectenwelt liefert Beispiese von Verwandlungen, die noch schlimmere Irrthümer herbeiführen fönnen.

An einem Zweige, der den Eingang seines Wigmams überhängt, sah der Wilde vor einigen Tagen eine Naupe hängen; heute bemerkt er daselbst ein anders gestaltet und gefärbtes Ding; in 8 oder 14 Tagen schlüpft aus demselben ein Schmetterling, der eine dunne, leere Schale hinterläßt.

Diese Insectenmetamorphosen, welche wir heute als einen Entmiklungsproces bezeichnen, der gewisse, engbegrenzte Stadien durchläuft, sind in den Augen des Urmenschen Verwandlungen im ursprünglichen Sinne: er betrachtet sie als wirkliche Umwandlungen aus einem Dinge in ein anderes, total verschiedenes. Offenbar rusen die so mannigsachen natürlich en Metamorphosen, verbunden mit den sich ein baren, welche der Urmensch mit jenen verwechselt, den Glauben an allgemeine Verwandlungen hervor, den er unbedingt annimmt.

Die Ansicht von der Doppelnatur der Dinge wird auch noch durch verschiedene andere Erscheinungen hervorgerusen. Wir Alle wissen, was Schatten ist, weil wir seine natürliche Ursache kennen gelernt haben; anders verhält es sich bei Kindern oder Urmenschen,

welche den Schatten für etwas Wesenhaftes halten, was gang natürlich ift, da sie den physikalischen Vorgang nicht kennen.

Warum sollte es auch nicht etwas Wirkliches sein? Ein Ding, das Gestalt hat und sich von seiner Umgebung durch Farbe untersscheidet, hauptsächlich aber, sich bewegen kann, ist in anderen Fällen eine Wesenheit, warum nicht hier? Der Begriff desselben: bloße Negation des Lichtes, kann nicht gebildet werden, ehe das Verhalten des Lichtes einigermaßen begriffen wird. Die Ungebildeten unter uns lassen sich freilich wieder mit der Worterklärung absertigen: "Es ist nur ein Schatten," und betrachten es als etwas Selbstverständliches, daß jeder Gegenstand, der dem Lichte ausgesetzt ist, seinen Schatten werse, ohne den letzteren für etwas Selbstsändiges zu halten; die öftere Wiederholung dieser Erklärung tödtet die Verwunderung und verhindert weiteres Nachgrübeln.

Der Urmensch jedoch hat Niemanden, der seine Fragen beantwortet, und, aller Ideen physischer Ursachen bar, konnnt er zu dem natürlichen Schlusse, daß der Schatten etwas Reelles sei, welches auf irgend eine Weise mit der Person, die ihn wirft, in genauem Zusammenhange stehe.

So oft Sonne ober Mond sichtbar sind, sieht er diesen stillen Begleiter, welcher ihm annähernd gleicht in seinen Umrissen, der sich bewegt, wenn er sich rührt, bald ihm voraus, bald zur Seite, bald hinter ihm drein marschirt; sich verlängert oder verfürzt, je nachdem der Boden sich hier= oder dorthin sentt und sich auf mancherlei auf= sallende Weise verrenkt, wenn er unregelmäßige Flächen passirt. Wohl kann er ihn bei trübem Wetter nicht sehen; aber bei dem Mangel einer physischen Erklärung beweist dies nur, daß dieser stumme Bezgleiter blos bei heiterem Wetter hervortritt.

Ebenso zeigt sich die Aehnlichkeit seines Schattens mit ihm selbst und der Anschein des Fürsichbestehens blos, wenn er aufrecht steht; bückt er sich, so entsteht eine unbestimmte Form, und legt er sich nieder, so scheint er zu verschwinden und theilweise sich in seinen Körper zu versenken; aber diese Bemerkung bestätigt eben seinen Eindruck von dessen Realität. Die größere oder geringere Entsernung seines Schattens von ihm erinnert ihn an Fälle, wo ein Schatten ganz von seinem Gegenstand getrennt erscheint. Wenn er an einem heiteren Tage einen Fisch im klaren Wasser beobachtet, bemerkt er in geraumer Entsernung von demselben auf dem Grunde einen dunkeln, sijchähnlichen Fleck, der ihm in allen Richtungen folgt; erhebt er seine Augen, so erblicht er in der Höhe, den Berglehnen entlang, Schatten huschen, die, mag er sie mit ziehenden Wolken in Berbindung bringen oder nicht, von ihren Objecten weit entsernt gesehen werden.

Diese Vorgänge zeigen ihm, daß Schatten, oft so eng mit ihren Gegenständen verbunden, daß sie kaum von denselben zu unterscheiden sind, bestimmt und in weiter Entsernung von denselben gefunden

werden können. Auf diese Weise muffen in deukfähigen Wesen, die eben erst anfangen, Begriffe zu verallgemeinern, Schatten den Eindruck hervorbringen, daß sie mit Materiellem zusammenhängen, aber auch von ihm getrenut erscheinen können, was hinlänglich bewiesen ist, daß solche Eindrücke die Regel bilden.

Die Benin-Neger halten bes Menschen Schatten für seine Seele und die Wanikas fürchten sich vor ihrem Schatten; vielleicht denken sie, wie andere Neger, ihr Schatten bewache ihre Handlungen und gebe Zeugniß wider sie. Bei den Grönländern gilt des Menschen Schatten für eine seiner zwei Seelen, für jene, die seinen Körper Nachts verläßt; bei den Fidschi-Insulanern heißt der Schatten ebensfalls "der duntse Geist", zum Unterschiede von einem andern, den Jedermann besitzt. In verschiedenen Sprachen, die in keiner Bersbindung stehen, drückt Schatten und Geist eins und dasselbe aus.

So werden Schatten zu Wirslichsteiten, die, obsichon immer ungreifbar und oft unsichtbar, dennoch sicht= und greifbaren Objecten angehören, und die Thatsachen, welche sie liesern, bieten weiteres Material für die Annahme von Zuständen der Wahrnehmbarkeit und Nichtwahrnehmbarkeit, folglich eines Dualismus (Doppelwesens) in Dingen. Andere Phänomene, gewissermaßen mit den obigen verbunden, geben dieser Ansicht noch sesteren Grund; dahin gehören Spiegelbilder, welche mehr noch, als die Schattenbilder, die Idee einer zweiten Wesenheit hervorzurussen im Stande sind, wegen ihrer genauen Uebereinstimmung mit dem Driginal, indem sie die die in's Kleinste die Gestalt, Licht und Schatten, Farbe, ja sogar den Gesichtswechsel besselben wiedergeben.

Ein solches Bild fann zuerst für nichts Anderes gehalten werden,

als für eine Wesenheit.

Optische Erklärung ist außer Frage; daß das Bild durch zurückgeworsene Lichtstrahlen gebildet wird, ist unbegreifdar, so lange physische Kenntnis mangelt; und weil die überzeugende Erklärung sehlt, daß der Wiederschein blos eine Erscheinung ist, wird er für

etwas Wefenhaftes gehalten.

Ueberdies geben dem primitiven Menschen diese Duplicate, die er im Wasser beobachtet, selbstverständliche Bestätigungen über gewisse andere Unschauungen, welche seine Umgebung ihm darbietet. Sind nicht tief unten im flaren Wasserbecken Wolken, wie jene über ihm? Die Wolken sommen und verschwinden; hat nicht die Existenz dieser Wolken in der Tiese etwas damit zu thun? Weiter: Des Nachts erscheinen, scheinbar tief unter der Wassersläche, Sterne, so glänzend, wie jene am Firmament; gibt es somit zwei Plätze für die Sterne? und gingen jene, welche beim Tage verschwinden, hinab zu den andern?

Daß Spiegelbilder ben, wenn anch verworrenen und ungereimten, Glauben erzeugen, daß jedes Individuum sein Duplicat habe, das, gewöhnlich unsichtbar, sich zeigt, wenn man zum Wasserpiegel geht und hineinschaut, ist kein bloßer Schluß a priori; es gibt Thatsachen,

welche dies beweisen.

Die Fibschi-Insulaner sprechen von zwei Seelen (oder Geistern) bes Menschen; seinen Schatten nennen sie den "dunklen Geist", der in die Unterwelt geht; die andere ist sein Bild, das vom Wasser einem Spiegel zurückgeworsen wird, und soll, nach ihrer Ansicht, an dem Orte bleiben, wo der Mensch stirbt.

Dieser Glaube an zwei Geister ist in der That der consequenteste; denn sind nicht eines Menschen Schatten und sein reslectirtes Bild zweierlei? Und sind sie nicht gleichzeitig mit ihm und unter sich selbst? Kann er nicht deutlich sehen, wenn er am Wasser hingeht, daß sein Bild im Wasser und sein Schatten am Ufer gleichzeitig mit ihm sich bewegen?

Es ist flar: Während beide ihm angehören, sind sie von ihm und einander unabhängig; denn beide mögen gleichzeitig fort sein, und Jeder mag in der Abwesenheit des andern da sein. Frühzeitige Theorien über dieses Puplicat sind nun außer Frage und müssen übergangen werden; wir haben es blos mit der Thatsache zu thun,

daß es als etwas Wesentliches angesehen murde.

Frage sich Jeder von uns, was er, im Zustande sindlicher Unwissenheit, densen würde, wenn ein Rus, den er irgendwo erschallen ließe, wiederhallen würde. Müßte er nicht schließen, daß die Antwort von einer anderen Person komme, die er aber trot aller Mühe nicht entdecken könne? Wiederholte Ruse, stets in seinen eigenen Worten und Tönen wiederhallend, ohne sichtbare Duelle, würden ihn auf den Gedanken bringen, daß sene Person, die ihn nachäfft und nirgends zu sinden ist, namentlich wenn er sich dem Platze nähert, woher die Antwort kam, eine sehr listige sein müsse.

Wenn bei späteren Gelegenheiten von dem nämlichen Orte dieser Wiederhall erschallen würde, müßte nicht die Idee in ihm auftauchen, daß jener Plat von Jemand bewohnt sei, der aber alles Nachsuchen vergeblich macht? Bon einem Unsichtbaren, einem Menschen, der in den Zustand der Unsichtbarfeit übergegangen ist, oder sich unsichtbarmachen kann, wenn er gesucht wird?

Nichts, das annähernd einer physischen Erklärung des Echos gleichsähe, kann vom uncivilizirten Menschen geahnt werden, denn von dem Zurückwersen der Schallwellen hat er nicht die leiseste Joe; ja, selbst die Masse der heutigen Menscheit hat keinen besserre Begriff davon, als den, welchen ihm eine nichtssagende Worterklärung an die Hand gibt, ohne auf die Gesetze des Schalles einzugehen. Hätte nicht die Verbreitung von Kenntnissen durch alle Schichten der heutigen Gesellschaft eine Vereitwilligkeit erzeugt, natürliche Erklärungen von unbegriffenen Ereignissen anzunehnen, so würde auch heute noch die Ansicht herrschen, daß das Echo von unsichtbaren Wesen bewirft werde. Die Abiponen und die Indianer Centralamerika's glauben, das

Echo sei die Stimme Berstorbener, und die Neger am Nigerstrom halten es für eine Gottheit, einen Fetisch. Auch in der griechischen und römischen Mythologie sigurirt das Echo als besondere Göttin, die, ursprünglich eine Nymphe, aus unerwiederter Liebe zu Narcissus, sich zu einem bloßen Schatten abhärmte.

Einem menschlichen Geiste, dem keine anderen Ideen zu Silfe kommen, als jene, die er sich selbst zurechtgelegt hat, bietet die umgebende Natur auf obige Weise mannigsache Fälle scheinbar willstricher Veränderungen, bald unbedentender und langsamer, bald allmählicher und größer, und endlich plötlicher und außerordentlicher.

Am Himmel und auf der Erde erscheinen und verschwinden Dinge ohne sichtbare Ursache; auf der Oberfläche und tief im Boden versgraben finden sich Dinge, die eine Substanzverwandlung erlitten haben, aus Fleisch in Stein, aus Holz in Niesel; lebende Besen rings umher zeigen Beispiele von Verwandlungen, die selbst dem erzogenen Menschen wunderbar genug vorfommen, dem Urmenschen aber durchaus unbegreislich sind.

Schatten, Spiegelbild und Echo befestigen in ihm auf's Neue den Eindruck, den der mannigfaltige, unaufhörliche Wechsel der Dinge um ihn her hervorrief, und machen ihn vertraut mit der Ansicht, daß es zwei oder mehrere Zustände des Daseins gebe, die in einander übersgehen können. — Schnee und Hagel, Reif und Eis, Thau und Regen, Blitz und Negenbogen 2c., sind für uns keine Wunder mehr, für den Urmenschen hingegen müssen diese diversen Manifestationen der physischen Gesetze etwas Staunenerregendes haben, und er kann sich dieselben unmöglich anders erklären, als auf dem alten Wege des Dualismus. —

In diesem Wirrwar auf ihn einstürmender Naturvorgänge, in dieser lose zusammenhängenden Masse ungeregelter Borstellungen steht der primitive Geist hilf= und rathlos da, voller Stannen und Schrecken. Diese Hilf= und Rathlosigseit benutzten schlane Specusanten, um zu ihrem eigenen Nutz und Frommen Systeme von ebenso primitiven Erklärungen darauf zu banen, Systeme, die ihnen einen gewissen Ginsluß auf ihre Mitmenschen zu sichern geeignet waren. Uns jener Beriode stammen die ersten "Difens barungen", aus denen mit der Zeit die verschiedenen Wahnsreligionen so üppig emporsproßten, daß sie heutzutage das gesammte Gesellschaftsleben wuchernd umranken und umstrießen.

Auf der Grundlage des Doppellebens bauten sich die ersten betrogenen Betriger in ihrer Unwissenheit die Dogmas auf, mit denen die Wissenschaftsunkundigen von sogenannten wissenschaftlichen

Lichtern an der Nase herumgeführt werden.

Jene Schlaumeier, welche ihren, nur wenig über das übrige Thierreich erhabenen Stammesgenoffen die ersten Begriffe über höhere Wesen beibrachten, fanden gar bald heraus, welche Ueberlegenheit sie dadurch über ihre Stammesgenossen erlangten, und da sie es bequemer fanden, sich in der Beschauung des Himmels zu üben, als im Kampse um's Dasein der Erde ihre Schähe abzuringen, so bildeten sie eine Art Kosmogonie aus, die um so mehr Anklang fand, je widersingiger, je unbegreissicher sie war.

Selbstverständlich ließen sich die Urtheologen ihre Mittheilungen aus dem Reiche der Geisterwelt von ihren Anhängern in der damaligen Eurrency, d. h. in naturalibus bezahlen; und da bekanntlich der rechte Appetit erst während des Essens kommt, suchten sie den Kreis

ihrer Glänbigen auf alle mögliche Weise zu erweitern.

Es dänchte ihnen, wie unsern heutigen Bonzen, viel angenehmer zu leben, wenn man in schattiger Waldeinsamteit, auf den schwellenden Rasen hingestreckt, seinen Gedanken nachhängen, oder in stiller Nabelsbeschauung die Mysterien des dolce far niente in vollen Zügen genießen konnte und für die sinnlosen Träumereien, die man für Mittheilungen unsichtbarer Geister ausgeben konnte, die settesten Bissen in Empfang nehmen durfte.

Da aber, wie das Sprichwort bezeichnend sagt: Müßiggang aller Laster Anfang ist, so versielen die Urganner bald auf das ergiebige Auskunstsmittel, für ihre Vermittlung zwischen dem Unsichtbaren und den Unwissenden stehende Ginfünste auszubedingen, was ihnen der

bethörte Janhagel anch gerne gewährte.

Es ist, meines Dafürhaltens, eine irrige Ansicht, anzunehmen, daß der erste Miniaturdespot ein durch Körperstärfe und Kenlenschwingergewandtheit hervorragender Nimrod gewesen sei; ich glaube vielmehr, daß der erste herrschsüchtige Thrann ein Offenbarungsgankler war; denn gegen förperlichen llebermuth hätten sich die urwüchzigen Naturburschen mit wuchtigen Knüppelschlägen gewehrt, während sie sich gegen die Geisterwelt raths und machtlos fanden.

Somit war die Geistersurcht, respective Gottesfurcht, überall der Anfang der Knechtschaft und Stlaverei, nicht aber der Weischeit, wie ein stupides theologisches Sprichwort die bethörte Menscheit glauben machen möchte.

Bie verderblich, entmannend und verthierend alle Religionssysteme auf das Menschengeschlecht gewirft haben, fönnen wir auf jedem Blatte der Rölfers und Religionsgeschichte zum Neberdruffe leien menn

Blatte der Bölfer- und Religionsgeschichte zum Ueberdruffe lesen, wenn nicht die verkehrte pfäffische Erziehung uns mit einem Brett von der theologischen Platform auf der Stirne die richtige Einsicht versperrt hat.

Die empörendsten Duälereien, die schenklichsten Grenel= und Blut= thaten hat jenes gefräßige Ungeheuer mit dem unersättlichen Magen: die "Kirche", mit Hilfe fanatischer Stierköpfe und blutdürstiger Hentesknechte verübt. Man denke nur (um einige wenige Beispiele anzusühren) an jene schandererregende Hinschlachtung der edlen Hypatia in Alexandrien, wo blutrünstige Fettwänste in Mönchsgestalt, gehetzt von einem Bischof und "Kirchenvater", bis an die Knöchel im Blute

wateten, während sie die reichste Bibliothef der Welt, worin unersetzliche Schätze des gelehrten und humanen Alterthums ausbewahrt
waren, zerstörten. Man hat fälschlich die Zerstörung der Alexandrinischen Bibliothef dem Kalisen Omar in die Schuhe geschoben,
anthentische Berichte aber (wovon natürlich die Aufzeichnungen christlicher Augenzeugen auszuschließen sind) bestätigen, daß es der von
Pfaffen gehetzte Pöbel war, welcher jener Schandthat schuldig ist;
ein "Ungländiger" wäre solcher Bestialität nicht sähig gewesen.

Ferner fennt Jeder die Unmenschlichseiten der Inquisition, die allein Millionen von Menschen in's Jenseits beförderte; natürlich hatte sie, als oberster Gerichtshof der "Alleinseligmachenden", ihrer Ansicht nach das vollsommenste Recht dazu.

Wem sind die blutigen Orgien der sogenannten Bartholomäusnacht unbefannt und die Grenel des dreißigjährigen Krieges, dessen Metgeleien "im Namen Gottes" drei Millionen Deutschen die "himmlische Glorie" verschafften?

Alle politischen Kriege, alle Pestilenz und Hungersnoth, alle Erdbeben und Ueberschwemmungen zusammengenommen, haben das "Himmelreich" nicht so zahlreich bevölkert, als das Wüthen der Kirche gegen Alle, welche einen Zimmermannssohn nicht als himmlischen Kronprinzen und Thronerben anerkennen wollten.

Welchen Rückschritt die Menschheit in den zwölf Jahrhunderten, in denen die Papste unumschränkt wüthen konnten, gemacht hat, welches granenvolle Elend herrschsüchtige Schurken, welche sich mit der dreiftocfigen Zipfelmütze zierten, über die Welt gebracht haben, ift herzerschütternd, und unwillfürlich ballt sich im gerechten Zorne die Faust, wenn man sehen ning, wie noch im neunzehnten Jahrhundert Die römische boa constrictor versucht, alle Wissenschaft, allen Fort= schritt in ihren häßlichen Ringen zu erwürgen und die Freiheit der Bölfer zu untergraben, mit der Absicht, sie in den bodenlosen Abgrund mittelalterlicher Barbarei zu stürzen; wenn man tagtäglich in ohn= mächtigem Grimme zusehen muß, wie die Lenker der Republik, die Bänpter freier Staaten, die Beamten der Nation nicht allein still= schweigend dem unheilvollen Gebahren der schwarzen Gaunerzunft zuschauen, sondern sogar der privilegirten Lügnerbande mit allen Bieren unter die Arme greifen, um das Werf des Freiheitsmordes fördern zu helfen, mährend sie das ungeheure Bermögen ber Söllenbrut un= besteuert lassen, zur Zeit, wo die Nation dem Bankerott entgegen= tanmelt und arbeitswilligen Händen das tägliche Brot zu mangeln beginnt.

Wem bäunt sich nicht vor Unwillen und Scham das Herz im Busen, wenn er bemerkt, wie schamlos die Gaukler, welche uns das Erbenglück zu stehlen trachten, gegen Ausstellung von Wechseln auf ein fabelhaftes Himmelreich, oder Versicherungspolicen gegen die höllischen Flammen, dem am Hungertuche nagenden armen Teufel

den letten Cent aus der Tasche schwindeln, dessen er so sehr benöthigt

wäre, um seine darbenden Lieben am Leben zu erhalten?

Glaubt mir, werthe Freunde, es ist nicht das Capital im All= gemeinen, das unsere Interessen schädigt, denn ein Jeder von uns ftrebt, ein kleiner Capitalist zu werden; nein, es ist das Capital in gemiffenlosen Sanden, das zu schlechten Zwecken verwendete Capital, furz: das Capital in sogenannter "todter Hand", das unserem Wohlergeben entgegenarbeitet; es ist das Capital, das in den Kasten der Priesterkaste steckt, welches unsern Ruin herbeisührt; das Capital von herrschsüchtigen, herzlosen Faullenzern von der Sorte, welche die Woche über Nichts thut und am Sountage Nichts weiß, als die hungernde Menschheit mit Abschnitzeln von alt= und neutestament= lichen Schinken abzuspeisen, welche von mosaischen Trichinen und vorsündfluthigen Maden wimmeln, und ihren Durft zu ftillen trachtet mit den Wafferfällen, die sie von ihren Kangeln herab über die maulaufsperrende Idioten= und Stlavenschaar ergießt, mahrend sie Theaterblige schleudert auf Jene, die vernunftgemäß ihren Lebensgang selbst bestimmen wollen, von feiner politischen oder firchlichen Despoten= Zunft beeinträchtigt; die Verschwörer gegen menschenwürdigen Daseins= genuß find es ja, die jedem Fortschritt den Weg verlegen, wo sie die Macht dazu in Sänden haben, und die Geister fnechten und die Wiffenschaft fnebeln, wo ihnen der weltliche Urm seine Hilfe leiht zu seinem eigenen Verderben; die Verbreiter von Dummheit, die geift= lichen Fledermäuse sind es, welche, des Lichtes unerbittliche Feinde, eine freiheitliche Erziehung des Volles hintertreiben und gegen die Freischulen als Teufelsinstitute losdonnern. Saben wir nicht hier, im Herzen der Stadt, Gelegenheit genug, ihre unheilvollen Machina= tionen zu beobachten, wenn wir nicht eigensinnig die Augen vor der Wahrheit verschließen? Haben sie nicht alle Hebel in Bewegung gefett, die Anstalt, welche der Arbeiterverein Detroit's in's Leben gerufen und so reich ausgestattet hat, zu ruiniren, weil sie eine con= fessionslose ist?

Hat nicht erst neulich ein schwarzbesittelter himmelsgendarm es gewagt, gegen die freisinnigen Deutschen seine schwersten Flüche zu schleudern und ihnen gerathen, hinzugehen, wo sie hergesommen sind? Wäre es nicht schlimm für ihn und gar manche seiner zelotischen Collegen, wenn sie dahin gehen müßten, von wannen sie gesommen? Müßte in diesem Falle nicht die gesammte "nest-hickneg" Brut zu ihrem Beschüger und Inspirator, d. h. zum Teusel, sahren? Aber nicht einmal in den Hinmel zu sommen, zeigen sie sibergroßen Eiser, obschon es dort so wunderschön sein soll, wo lauter Lämmulein in nie Bödlen es dort so wunderschön sein soll, wo lauter Lämmulein in nie Bödlein a la Beecher! Wollen wir, werthe Freunde und Mitzglieder unserer freiheitliebenden Fortschrittsarmee, auf politischem Gebiete einigen Ersolg erringen, so müssen wir vor Allem dahin streben, den mittelalterlichen Schutt wegzuräumen, den die Ruinen

früherer Geistesbaftillen aufgehäuft hinterlassen haben während der unheilvollen Zeit seudaler Zustände; wir müssen ebenso rastlos und energisch, wie unsere Feinde, Haud an's Werf legen bei der Grundsteinlegung des neuen socialen Baues und unermüdlich frisches Material herbeischleppen zum künstigen Ausbau des Freiheitsdomes und, um Aussicht auf gutes Gelingen auch in den Judissernten zu erwecken, ihnen klar zu machen suchen, daß ihre, wie unsere Gegner, als ersolgreichstes Mittel der Erreichung ihres Zweckes die Erziehung betrachten, wie ja alle ihre Wachinationen beweisen.

Ferner muffen wir darauf sehen, daß Nichts versäumt werde, daß die Massen des Volkes, die mit ihrer geistigen oder leiblichen Arbeit den Nationalreichthum schaffen und repräsentiren, daß der Kern des Volkes, die arbeitende und stenerzahlende Klasse, nicht durch beutegierige Müßiggänger in den öffentlichen Aemtern vertreten werde, wie es bislang fast ausschließlich in allen Theilen der Welt der Fall war.

Bir mussen also es uns vornehmlich angelegen sein lassen, bei dem Acte unserer Souveränität, bei der Wahl von Dienern des Bolkes keine "Herren" oder Duodezdespoten zu küren, keine arrogante, herzlose Speculanten und gewissenlose Beutelschneider aus der sarkastisch so genannten "besseren Klasse", keine phrasenreiche Philister und schönrednerische Schmeichler jener breitmäuligen Sorte, deren Freßwertzeuge so umfangreich ausgebildet sind, daß man ihnen die Abstammung von Bolkswohl zerfressenden Bestien schon meisenweit anssehen kann. Bor Allem aber müssen wir uns hüten, dem Eulenchor von mittelalterlicher Disposition eine Spanne breit Terrain in "irdischen" Angelegenheiten einzuräumen, denn: "ihr Reich ist ja bekanntlich nicht von dieser Welt."

Der Kampf des Fortschritts gegen den Stillstand, des Lichtes gegen die Finsterniß, der Wahrheit gegen die Lüge: der Kampf sür allgemeines Recht gegen Gewalt und Willtür, wie es die Selden von '76 erstrebten und zum Theil durchgeführt haben, kann in unseren Tagen, wo wir die gewaltigen Silfsmittel der Auftsärung: die freie Rede und Presse, das freie Versammlungsrecht, Gewissensfreiheit und andere unschätzbare Vermächtnisse jener Unsterblichen zur ersolgreichen Agitation besitzen und ausüben dürfen, nicht so schwer sein, als es vor hundert Jahren der Fall war und trotz aller Hindernisse und Beschränkungen glänzend durchgeführt wurde, uns ein lenchtendes Vorbild.

Ueberdies haben wir unter unfern englisch redenden Mitbürgern eine Legion von freiheitsglühenden Männern, die allem Streben auf dem einzigen Felde der Ehre hilfreiche Hand leihen, und es müßte gerade der Himmel einfallen, wenn eine solche entschlossene Armee des Fortschritts nicht siegreich ihre Fahnen aufpflanzen könnte in den bezwungenen Festungen von nur sieben Millionen unverbesserslicher mittelalterlicher Jammergestalten.

Ein frischer Freiheitsobem weht;
In neuem Ruhm gerüstet steht
Columbia, gewohnt zu siegen.
Nicht blut'ger Streit mit grimmen Waffen,
Nicht grauenvoller Massenmord
Soll uns den Siegesruhm verschaffen:
Es siegt der Wahrheit freies Wort.
Und wie der Phönix sich, verjüngt,
Hind wie der Phönix sich, verjüngt,
Hindus zum reinen Nether schwingt,
hinauf zum reinen Nether schwingt,
hie hebe sich die Republis
Empor zu nie geahntem Glück!

### Mündliche Cenfur.

(1878.)

In den alten, Metternich=mitternächtlichen Zeiten schuftigen Angedenkens, als in Berlin und in Wien die Oberlaudjager Die Controle führten über die Gedanken der deutschen Gelehrten sowohl, als über das Treiben der Jugend, der studirenden, exercirenden und laborirenden; wo mit aller Kaffinerie eines jesuitischen Systems das Princip der Carlsbader Beschlüsse durchgeführt murde: die Studenten gegen die Offiziere und die "Bürger-Canaille", namentlich die Handwerker, durch exclusive Justiz (Universitätsjustiz) in Animosität zu erhalten; wo die Offiziere gehalten waren, gegen beide Elemente arrogant aufzutreten und unter der Sand die Erlaubniß hatten, wo fie ihrer leberlegenheit in Führung der Waffen ficher waren, ein Biftolen= oder "frummes" Säbelduell auszufechten; als überhaupt der "friedsame" Bürger es mit dem Uebermuth und der jugendlichen Ausgelaffenheit aufzunehmen hatte: da blühte eine göttliche Reaction auf dem weiten Felde eines in Hundedemuth "erfterbenden" Stlaven= und Philisterthums.

Alls das deutsche Bolk, nachdem es unter den "heiligsten" Bersprechungen seiner Henter dem geschlagenen, decimirten Kriegsheere zum Siege verholfen hatte gegen einen fremden Tyrannen, wieder zu seiner friedlichen Beschäftigung zurückgekehrt war, sing der Krieg der eigenen Tyrannen gegen alle Freiheitsbestrebungen, die auf Grund der "heiligsten" Bersicherungen im Bolke Burzel gesaßt hatten, auf's

Grimmigste an zu wüthen.

Als Napoleon den Buchhändler Palm erschießen ließ, weil er Schriften gegen den Eroberer verbreiten half, ging ein Schrei der Entrüstung durch ganz Deutschland und alle Fürsten= und Philister= herzen "kochten Galle"; als aber der Zerstörer der Feudalherrschaft auf einsamem Giland über die Wandelbarkeit der Dinge nachzudenken genöthigt war: da war bald kein Buchhandel niehr möglich in Deutschland, oder vielmehr: die freisiunigen Buchhändler und Schrift= steller saßen hinter Schloß und Niegel.

Die "heiligsten" Bersprechungen, die "an mein Bolt" gerichtet waren, sie waren von dem sich wieder sicher fühlenden Lügner auf dem Throne vergessen; nur "mein Bolt" wagte sich mit Lebens»

gefahr manchmal daran zu erinnern.

Man fennt die Demagogenhatse von dazumal und die Demofratenschnüffelei zur Genüge aus der Geschichte; somit können wir darüber hinweggehen mit der einzigen Bemerkung: daß nach den "Freiheitsskriegen" das deutsche Bolk (oder vielmehr die zuskenden Glieder desselben) unter einer scheußlicheren Sklaverei schmachtete, als je vorher. Die Meineidigen von Wien und Berlin, die Schusterle von Baiern und Sachsen, die Schensale von Handouer und Hessen zur Genüge bewiesen, daß "Bölkerwohl Fürskenlust" sei, darum hatten sie auch den Erzeutubraten von Petersburg zum "Brotector des deutschen, das erstere Anno '17, das letztere '19, eine freisinnige Bersassung einzussühren (letzteres gar zur Preßreiheit sich verssching einzussühren (letzteres gar zur Preßreiheit sich verssching hatte), sielen die meineidigen Hallunken von Wien und Berlin im Bundestage (sollte heißen: Hundstage) über sie her und drohten mit Execution, wenn die "versluchten" Freiheiten nicht zurückendumen würden.

Im "Bölkerfrühling" endlich, im Jahre '48, hatten schon alle gekrönten Banditen ihre Reisekoffer gepack, um ihre schuldsbeladenen Persönlichkeiten in Sicherheit zu bringen. Einige davon: der Großherzog mit der "rechtshaberischen" Frau, der Erzschuft Metternich und die Erzbestie, der "Kartätschenprinz", waren schon geslohen, und wenn die Berliner im März gerusen hätten: "Kopf ab!" statt "Hut ab!", der "Champagnerz", später "Nudelfritze" hätte ihnen denselben überlassen unissen. Die Bölker aber sind von jeher gutmütlige Narren gewesen, die sich von einzelnen Schensalen außebeuten und mißhandeln ließen, ohne bei günstiger Gelegenheit ihre Hensen und deren Schinderknechte zu vernichten! Später haben sie

ihre Eselsgeduld immer wieder um so mehr zu bereuen.\*

<sup>\*</sup> Es ist nicht unsere Absicht, das deutsche Volk, oder einen Theil desselben, wie es sich nach den "Befreiungstriegen" dem Geschichtskundigen darsiellte, sür die Schawd und Greuelthaten seiner "angestammten Unterdrücker" verantwortlich zu machen; aber mitverantwortlich ist es dadurch, daß es, nachdem es seinen Mannesmuth und seine Tapserkeit gegen aus wärtige Keinde in so hohem Maße bewährt hatte, seinen ein heim isch en Tyrannen gegenüber so lammesfromm, so kreuzgeduldig sich denahm, daß man an zweierlei Deutsche zu denken genöthigt war: an Helden im Kriege und Weiber im Frieden. Es ist wahrtaftig schade, daß ein deutscher Volksstammt, der schon dadurch Theil an der Unsterdentlichkeit hat, daß aus ihm zwei Brüder Humbold thervorgingen, von einer blutigen Bestie wie dem Kartätschenprinzen regiert wird: er hätte ein milderes Loos, ein bessers Geschick verdient, als in ewiger Kriegsschung nutsloß hingeopsert zu werden, um einem blutzierigen Corporalse verstande zu genügen.

Als dem romantischen Fritze vom deutschen Parlamente die deutsche Kaiserkrone angeboten wurde, und zwar über das ganze Deutschland, da schiefte der Hanswurst mit Hohn und Berachtung die Abgesandten fort.

Welche Hunderttausende von Menschenleben, welche Millionen an Geld und Gut hätten erspart bleiben können, wäre Deutschland

damals einig geworden!

Hunderttausende der gesundesten, fräftigsten Männer wären am Leben, um durch ihre Arbeit dem Volke nüglich zu sein; Tausende von Millionen wären, statt zum Mordwerk, zum Handwerk und zur Industrie nutbringend verwendet worden, statt zur Vernichtung des Wohlstandes und des Menschenlebens zu dienen! Der schmähliche Krieg in Schleswig-Hosstein, der preußisch-österreichische in Böhmen, der deutsch-französische: alle die großen Metzeleien wären vermieden worden, wenn ein Zoller nicht die verrückte Marotte gehabt hätte, eine Krone "aus den Händen des Volkes" auszuschlagen! Schmach über ihn!

Seitbem aber durch die Vermittelung des impotenten Baiernlouis, der dem Hohenzoller fein Groller sein wollte, wie der Zoller dem Wittelsbacher war, "ob Lola Montez", dem Henfer von Mannheim, Raftatt und Freiburg, dem stupiden "Kartätschen-Corporal" die Reichskrone übertragen wurde, fennt das Sklaven- und Philisterpack zweibeiniger Nachtstühle, das von Zollernbestialität überläuft, feine Grenzen mehr in seiner brutalen Unmaßung.

"Engelmacher" von Profession sowohl, sowie kassite Feldwebel sallen über Jeden her, der an der Lammesunschuld ihres Kartätschensprinzen zweiselt, oder die Haardreifaltigkeit des Reichskanzlers nicht als die allerheiligste Staatsperrücke diplomatischer Weissund Geriebensheit erklärt.

Die gesammte Leibhusarengarde von Posemokel mit der Unterleibulanenbrigade von der Hasenheide fällt mit russischer Censur über Denjenigen her, der die Freiheit höher schätzt, als die Einigkeit unter einer Zollernsuchtel.

Verräther an der Republik und bemüht, ein freies Land zu verunreinigen durch ihre monarchische Kräße, sollten sie ihrem geliebten "Kaiser" wieder an's väterliche Herz gelegt werden, um ihre hündischen Gesinnungen in einem ewigen Hurrah aushauchen zu können.

### Ingersoll abgethan.

(1880.)

Die Renegaten, d. h. Solche, welche des Bortheils willen eine alte Dunnnheit gegen eine nene, wie in diesem Falle: das Judensdumm gegen das blödsinnige Methodistendumm vertauscht haben: die Renegaten sind immer die eifrigsten Fanatiker und glauben sich berusen, für ihren armseligen Gögen, der, trotz seiner gerühmten Allmacht, ohne Polizeischutz zum Teusel gehen würde, eine Lanze einzulegen. Wie der Philister Goliath, einer riesigen Aufschneiderei zusolge, von dem Pinscher David durch einen Steinwurf kampfunfähig gemacht worden sein soll, so schleuderte der Allmächtige, um sich an Ingersoll wegen seines üblen Leumundszeugnisses zu reiben, einen Stein gegen den geistigen Recken, einen Sein in der Hand eines geistigen Knirpses; aber es war ein gewaltiger Stein: ein Löwen=
stein. Wie nunß sich Ingersoll getroffen fühlen, wenn er nachträglich von der göttlichen Heimtücke hört.

Es hat in diesem Falle der "Herr" sich wieder als den tückischen Teufel bewährt, den Ingersoll so rettungslos an den Pranger der Berachtung stellte.

Einem offenen Gegner, der ihm bloß seine Gemein= und Dummheiten nehst den unverantwortlichen Grausanseiten, wovon das "Bort Gottes" wimmelt, vor geworsen hat, einen so grausigen Löwenstein nach zuwersen, statt ihm Aug' in Auge gegenüber zu treten und somit seine Existenz zu beweisen: ist nicht mehr kindisch; es ist bubenhaft feige. Wenn denn dem "Allmächtigen" so sehr an der Anerkennung seiner Existenz und, wie die Pfassen ihren Schassen vorlügen, an seiner Verehrung seitens der Menschheit gelegen wäre, so wäre es für ihn, kraft seiner "Allmacht", ein Kinderspiel, allem Zweisel ein Ende zu machen durch sein persönliches Erscheinen, oder dadurch, daß er, wie Thomas Paine vorschlägt, seinen Namen in lesbarer Schrift mit der richtigen Advesse an's Firmament schriebe. Es würde dann nicht mehr der Büttel und Lügner bedürsen, um jedem sehenden Menschenkinde seine Anwesenheit zu beweisen.

Gegen ein solches Bersahren würden aber gerade Diejenigen am ersten remonstriren, die durch Müßiggang und Schwindel ein gemächliches Leben führen, indem sie Duninköpfen allerlei blauen Dunst vormachen über Wesen, die über den Wolken thronen und die "Welt regieren", obschon, wie Lalande gegen Napoleon I. bemerkte: das mächtigste Telestop noch nie etwas Derartiges zu entdecken im Stande war.

Daß Millionen Menschen duntm genug sind, ihre gefährlichsten Feinde zu mästen, beweist rein gar nichts für die Existenz eines "liebenden Baters im Himmel"; im Gegentheil könnte man eher darans schließen, daß Lügner, Schwindler, Schufte, d. h. Pfaffen, welche den Menschen Geld und Verstand abschwindeln, unter dem falschen Versprechen, in einer "andern Welt" sie tausendsach zu entschädigen; und Fürsten, welche zu ihren Schenßlichkeiten ebenfalls "durch Gottes Gnaden" berechtigt zu sein behaupten: man könnte darans mit vollem Nechte schließen, daß es ein unmenschlich grausames Wesen gebe, welches seine teuslische Freude daran hat, die Menschen ("seine Kinder") auf alle mögliche Weise zu chikaniren, zu drangsfaliren und zu massafteriren; durch Krankheiten, Hungersnoth, Pestilenz, Erdbeben, lleberschwemmungen, Schiffbrüche, Kriege u. s. w., wovon unter letzteren die durch höllische Psaffen herbeigesührten Religionsetriege die blutigsten waren.

Der blödsinnige Heulpfaffe wirft Ingersoll ferner vor, "daß er blod niederreiße und nicht aufbaue, wie z. B. der Methodismus." Dieses Zeugniß des gewaltigen Löwensteins allein müßte Ingersoll in den Augen seiner denkenden Mitmenschen auf jeine nügliche Thätigkeit ausmerksam machen, wenn sie sein Niederreißen nicht so sehr erbaute, daß sie schon dadurch befriedigt sind, daß er Hand anlegte an die Schwindelbaracken und Prostitutionshäuser der "Lügner im Namen Bottes".

Ist es etwa kein verdienstvolles Werk, eine Pesthöhle, eine geist= vergiftende Hirnprostitutionsanstalt zu demoliren, auch wenn auf dem miasmatischen Grunde nicht gleich wieder gebaut wird?

Es ist sogar sanitätisch vernünftiger gehandelt, wenn man diese Senkgruben des Gedankenmords, diese pontinischen Sümpse der Immoralität, nicht gleich nach dem Umsturze des Gemeinschadens wieder überbaut, sondern vorerst dem Lichte und der frischen Luft aussetzt, ehe man sie für men schliche Wesen bewohndar macht, ehe die unmenschlich Eltmosphäre genügend desinsiciet ist.

Daß die Aufklärung langsam vorwärts schreitet, im neunzehnten Jahrhundert aber schon Riesenschritte gethan hat, die alle Davids nitt und ohne Wortschlender nicht mehr rückwärts drängen können, ist allbekannt. Wenn dennoch der Methodismus, weil in jedem Wahnssinn Methode ist, schon 60,000 deutsche Mitglieder zählt, so müssen wir uns mit der Erzählung von der sabelhasten Arche trösten, woraus erhellt, daß in jenem schwimmenden Gotteshause nur acht Menschen, aber eine Unmasse von Bieh, "reinem und unreinem", zur späteren Fortpslanzung beherbergt wurde. Wenn übrigens sür die "Verderbtheit der Welt" eine "Sündssluth" das ersolgreiche Mittel wäre, so kann man nicht begreisen, was die Landthiere sür Sünden begangen haben konnten, um dem Verderben geweiht zu werden, während die Wasserthiere, namentlich die Stocksiche, im nassen Elemente keinen Schaden genommen haben, somit überaus from m gewesen sein müssen.

Ferner mußte eine "Sündfluth" immer dann über die Menschheit hereinbrechen, wenn sich die Pfaffen zu mausig machen, wie heutzu= tage die Beecher, McCostry, Glendenning, Tillinghast und eine Legion anderer, so zahlreich, um allen Amazonen-Regimentern des Königs von Dahomen eine totale Niederlage beibringen zu können, wenn nicht ihr Losungswort wäre: "Charity begins at home."

Die Opfer, welche die französische Revolution von 1789 gefordert hat, sind verschwindend klein au Zahl, wenn man sie mit den vielen Millionen vergleicht, welche die Inquisition, die Niedermetzelung der Albigenser und Waldenser, die Nonaden und Dragonaden Schensals des 14. verschlungen haben, verursacht durch viehische Priester eines bestialischen "Gottes" der Liebe.

Der 30jährige Arieg allein hat Deutschland beinahe auf ben Aussterbe-Etat gebracht und die späteren Schlächtereien der "Herren von Gottes Gnaden" haben die Menschheit gräßlich mitgenommen. —

Aber: Lügen muß das Pfäfflein, um seiner fetten Sinecure willen, und man kann es ihm nicht verdenken, denn es ift sein Hand den des ihm die armen Teufel sind zu bemitleiden, welche ihm ihr irdisches Gut zustecken, um den "Himmel" zu

gewinnen, also doppelt betrogen sind.

Mögen immerhin Idioten und Feiglinge durch Spuks und Teufelsgeschichten sich in's himmulische Bockshorn jagen lassen: wer Berstand besitzt, und auch den Muth, ihn zu gebrauchen, scheert sich den blauen Teufel um einen Schwächling von Gott, der sich durch die Schwarzs und Blaukittel beschützen lassen muß, damit ihn der concurrirende Vigliputzli der "Unterwelt" nicht hole.

Was er mit ihm machen sollte, ist freilich nicht einzusehen, sonst wäre es vielleicht schon lange geschehen, denn schließlich geht doch

Alles zum Teufel; ganz natürlich.

# Offener Brief des Herrgotts an den "Armen Tenfel" in Detroit.

(1884.)

Himmel, den 1. December 1884, (nach der Rechnung meines angeblichen Sohns).

Sr. Eminenz, Signore Diavolo.

Mein lieber alter, guter armer Teufel!

Indem ich diese Zeilen an dich richte, lebe ich der Hoffnung, daß du dich unserer einstigen "Partnership" gefälligst erinnern mögest, die

blos durch unsere beiderseitige Hartköpfigkeit getrennt murde.

Schon ewigkeitenmale hat es mich gereut, nicht früher dir die Bruderhand der Versöhnung angeboten zu haben, aber — well — mein Starrsinn ist nun gebrochen. Ich mußte täglich mehr einsehen lernen, daß ohne dich meine Herrschaft nicht nicht nehr zu halten

ist. Es sommen heutzutage verteuselt weuige Erdenbürger mehr in den Himmel, und Advosaten, oder andere sachkundige Menschen, die Berstand haben, bekomme ich seit deinem Ausscheiden aus dem "Himmelreiche" gar nicht mehr zu Gesichte, da Alles zu dir geht. Ich habe einmal in Rom bei Alexander VI., der ja mit dir nahe verwandt sein wollte und schon früher bei Bonisaz VIII. anfragen lassen, wie mir aus meiner Berlegenheit zu helsen wäre, — aber meine Haushofmeister zuchten nur mit den Achseln und wedelten mit der Tiara, da sie selbst sich nicht zu helsen wüsten und selber in der ganzen Welt betteln gehen müßten, um ihre Verschnittenen zu bezahlen, welche für das hohe C des Himmelsschlüssels in der Opera bussa: "Gloria in excelsis deo" ein teuselmäßig hohes Salair verlangen.

Der "Advocatus diaboli" des Pio no, no! hat sogar mir, seinem allerhöchsten Arbeitgeber, die "Nase vor der Thüre zugeschlagen", als ich mich nach dem Berbleibe der "Peters"-Pseunige erlundigte!

Ich weiß nicht, mit welchem Nechte die Päpste die Beter 3 = pjenuige beanspruchen, da fein einziger derselben Beter geheißen hat; darum habe ich diese Beterspfenuige als herrenloses Gut beauspruchen

wollen, sogar gegen gute Versicherung.

Du fannst dir nicht denken, lieber Partner Lucifer von Olims Reiten, in welcher Rlemme ich stede. Aber es ist einfach: die Reichen kommen nicht zu mir und die Banquiers haben fein Zutrauen, da fie mich kann dem Ramen nach kennen, weil ihr Gott immer noch der alte Mammon ift. Ginft hat man einem egyptischen Gotte ein goldenes Ralb zum Prafent gemacht - heute ift aus der gangen gläubigen Heerde fein fupferner Ruhschwanz herauszuschlagen — Alles geht zum Teufel! Ich habe im letten Jahrhundert (während der frangofischen Revolution) taufend Firsterne veräußert; habe ungezählte Milliarden Sternschnuppen verpufft, habe Millionen von Rometen englifirt; habe schon so viele Sypotheten auf die Milchstraße deponirt, daß ich für meine "Morgenmilch der frommen Denkungsart" baar bezahlen muß, da mir alle Milchhändler meinen Credit zu Waffer gemacht haben ; kurzum : ich stehe am Abgrund der Bolle, mas man Bankerott nennt à la Herrgott-Ruhu! Du kanust mir allein noch belfen; dir läuft Alles zu, was reich, vernünftig und guten Willens ift, während ich mit bettelarmem, unvernünftigem Volt mich herum= balgen muß, denen Schwindler in meinem gefälschten Namen eine Anweisung auf die himmlischen Herrlichkeiten gegeben haben!

Springe — o springe uir bei, als Bergeltung bafur, daß ich, um beine Rechnung zu balanciren, meinen Sohn geopfert habe, soust

holt mich der — — du selber.

Ja, es ist zum Tenselholen! (in deeds.)

Dein ergebenster:

Urmer Herrgott im Heavenrich.

# Wein-Nacht versus Weihnacht.

(1885.)

"Il servizio di vino è migliore di servizio divino." \*

Geheimnispolles Ranschen in den Tannenwipfeln, leifes Erschauern der jungen Sprößlinge des ewig grünen Hochwaldssohnes zieht durch Die Lüfte. Mit morderischem Beile hacht der Urwaldtaffer Die zarten Mastbaumaspiranten ab, um ein Fest verherrlichen zu helsen, das gum Andenken an die Entstehung der geistigen Stlaverei feit mehr benn 1800 Jahren gefeiert wird. Alle Reactionäre und Joioten stürzen sich mit Berserkerwuth in das Geschäft der Panegyriter eines nie stattgehabten "Ereignisses". Schranfenloser Blödfinn geht Sand in Sand mit menschenfeindlicher Berechnung in der Verherrlichung der blutschänderischen Immoralität ihres Allmächtigen. Bacchantische Lust vereint den Schafstopf und den Jesuiten in der Feier der gräß= lichsten Mythe, zu Ehren der Berdummung und Beriflavung der Menschheit von schlauen Betrügerschädeln ausgeheckt. "D fröhliche, jelige Weihnachtszeit!" hört man die gläubige Beerde brüllen, und ihr zu Liebe schreiben feige Zeitungstaffern sich die Finger wund, um dem "füßen Pobel" zu schmeicheln.

Die Verwüftung, welche das infame Pfaffenthum in der Welt angerichtet hat, erstreckt sich nicht allein auf die Schafzucht — nein! die harmlose Pflanzenwelt nuß, mit der Zerstörung fünftiger Wälder, der Drehkrankheit ihre Opfer leihen, um

> "Dem Hansel, Jörgel, Stoffel, Dem hirnlosen Product der Kartoffel,"

eine barbarisch=kindische Frende zu verschaffen!

Weinen möchte der Freund der Natur, wenn er die Verwüftung betrachtet, welche der zweibeinige Gnano, der zweihändige Dünger des "Gottesackers", bewirft, um die Ersindung einer vernunftwidrigen jüdischen Fabel zu verherrlichen. Wein=Nacht wäre der richtige Rame für das barbarische Test.

Um sich jedoch seinen Humor nicht verderben zu lassen durch die Betrachtung des überschwänglichen Blödsinns der Papuas, gibt es ein probates Mittel, um sich den Efel an dem hirulosen Pöbeltreiben zu verschenchen. Man sucht sich geistigen Trost dei einer Flasche "Liebsstrauenmilch" (denn um diese Zeit soll "Un se Lieben Frauen" mit Milch gehörig versehen sein), oder man macht sich an einige edle Markgrästerinnen aus "Mülle in der Post", wenn die höheren Sorten nicht zu haben sind. Gine solche Weins-Nacht, obschon mit

<sup>\*</sup> The wine service is more palatable than divine service.

Weinen verschiedener Sorten zugebracht, hat mit Thränen nicht im Geringsten zu thun, ausgenommen es wären etwa "lacrymae Christi," die auch nicht bitter schniecken, da es keine von denen sind, welche der angebliche Zimmermannssohn um Jerusalem geweint haben soll (weil er den "Job" (job) der Nenovirung des Tempels nicht bekam), sondern von jenen, welche um den Besub gewachsen sind; um den Besub hat der Nazarener keine Thränen vergossen, da er nie in das Land kam, wo sein Statthalter thront.

Mit einem guten Tropfen in der Flasche und einem guten Zug in der Cravattengegend (Flaschenzug?) kann man die Dummheit und die daraus eutspringende Misser der Nachkommen der Quadrus manen am vortheilhaftesten beweinen.

> D Tannenbaum, o Tannenbaum, Wie grün sind beine "Blätter"! Doch grüner sind, man glaubt es kaum, Die Duadrumanenvetter.

Perciò: Beviamo di vino divino!

# Die Dummheit der Aepubliken.

(1886.)

So lange die Majorität des Volkes nach Kopfzahl und nicht nach Fähigkeit des richtigen Denkens über die Einrichtungen des menschlichen Lebens zu bestimmen hat, so lange also eine Mehrzahl von rücktändigen Tölpeln oder abgeseinten Schurken die Zustände des Zusammenlebens der verschiedenen Glieder der sogenannten "Menschensamilie" zu regeln ermächtigt ist, können keine wahrhaft humane Zustände erwartet werden.

Wie grenzenlos, wie erbärmlich, wie unnachahmlich hirnlos die Menschenmasse im Allgemeinen war und ist, zeigt uns die alte sowohl wie die neuere Geschichte. Beständig wurde das gutz und langmüthige Menschenkameel von einigen wenigen Schlaumeiern mit allen möglichen Lasten überbürdet; von undenklichen Zeiten der Barbarei bis zur barbarischen "Civilization" herauf wurden die wirklich en Frennde des Boltes von den Feinden der Freiheit verleumdet, verfolgt, gestreuzigt, gemartert, verbrannt und auf alle nur erdenkliche Art vernichtet.

Ohne die zahllosen Opser herrschssüchtiger, weltlicher wie geistlicher Berbrecher zu erwähnen, wollen wir nur auswerssam machen auf die hervorragenden Menschenfreunde, welche der Ehrsucht und dem Blutsdurft der alten wie der neuen Bestialität "zur Ehre" der himmlischen Banditendynastie, ihr Leben lassen mußten (zwei derselben genügen): der Papst Clemens XIV., welcher an einer jesuitischen Oblate starb,

weil er den Jesuitenorden aufhob; Joseph II., weil er die Bordelle

der Pfaffen : die Monchs= und Nonnentlofter ausluftete.

Bor hundert Jahren trugen sich diese Ereignisse zu. Dennoch gab es einige unerschrockene Geister, welche, trots ihrer geringen Zahl, in Amerika so viel Einsluß ausznüben vermochten, daß eine Handvoll auspopserungsfähiger Helden das Joch eines blödsinnigen Gottessguaderichs abschüttelte und, dadurch ermuthigt, die französische Nation mit Königthum, Abels und Pfaffenpestilenz den Kehraus machte.

Die Erben der reichen Errungenschaften: Schafstöpfe und Feigelinge, scheuen und fürchten sich, die glorreiche Hinterlassenschaft anzutreten. Segen Raubthiere sind sie "human", gegen Mitmen en schen barbarisch geworden. Die hungernden Arbeiter werden mit Knüppeln auf den Magen gehauen, daß sie sich des Hungersentwöhnen, während die grimmigsten Kaubthiere, welche den Menschen Bermögen und Verstand abjagen, die Vonzen und Protzen, gemästet werden.

In Frankreich meint man Bunder was gethan zu haben, wenn man die Pulversabrikanten, welche die Nepublik unterminiren wollen, verjagt und die Minen und Magazine, welche sie angelegt und mit brennenden Lunten versehen haben, unbehelligt läßt. Sollte De Tocque-ville Necht haben mit seiner Behauptung: "daß Nepubliken keine Männer von Geist erzeugen, obschon sie von Geistesherven abstammen"? Benn ein Volk seine ihm vermachte Freiheit ebenso wenig zu würdigen versteht, wie ein verschwenderischer Nachkömmling eines Millionärs die Bemühung seiner Vorsahren, die Million zu gewinnen, so verstient es, an den politischen Bettelstab zu gelangen, oder unterzugehen.

Ceterum censeo: Eine driftliche Republif ist ein ebenso großer Widerspruch, wie eine sonnenhelle Mitternacht.

# Abgerissene Bemerkungen über ausgerissene Saare.

(Entgegnung auf Beinzen's Antibart-Philippika.)

(1875.)

Da der Culturkampf endlich bei den Haarspaltereien der Bartzfrage angelangt zu sein scheint, so wird es jedem "behaarten Barbaren" zur Pflicht gemacht, sich zu dem einen oder anderen Lager zu bekennen, namentlich seitdem die Borsehung sich bemüßigt gesehen, an dem erbitterten Kampse theilzunehmen.

Die Breschen jedoch, welche sich im gegnerischen Lager zeigen, können nur ermuthigen, mit Hoffnung auf Erfolg den Krieg weiter zu führen, denn der Siegespreis ist zu verlockend, um einen einzigen mannhaften Nachkommen des Römerbesiegers Hermann dem Kampfe müßig zusehen zu lassen, während die feindliche Linie mit einem

einzigen Scheermesser vertheidigt wird gegen ein zahlloses Heer von hellen, rothen, brannen, schwarzen, kurzen und langen Bärten in allen Façonen. (Hellebarten, Langebarten, Barbarossas.) Greisen wir in die Mythologie, Geschichte, Sage, oder in das gewöhnliche Leben, so begegnet uns als Bolksansdruck der Mannhastigkeit aller Zeiten der Bart.

Jupiter, als allgewaltiger Donnergott, der mit dem Schütteln seiner Locken das Universum erzittern machte, wird von allen Künstlern als der Träger eines respectabeln Bartes dargestellt, und war bei dem schönen Geschlechte des Himmels und der Erde beliebt; er gewann die Herzen der Göttinnen sowohl, als der Erdentöchter; hat er doch, in minder verlockender Gestalt, über und über behaart, die Dame Europa ganz erobert.

Apollo hingegen, der bartlose Schmachtlappen, war trotz seiner Leierei nicht im Stande, die holde Daphne zu gewinnen, während seine Stalpirung des Marsyas, der ihn auf dem Piccolo übertraf, nicht sehr zu Gunsten seiner hohen Civilisation spricht; — "unglücksteltags Flötenspiel."

Herfules, mit einem anständigen Bartwuchs gesegnet, erlegte mit wuchtiger Reule die Kenler, die den Urwald unsicher nachten, und fand nebendei Muße genug, die Civilisationsarbeit der Mistung des Augiasstalles zu besorgen.

Die Geschichte Jacobs, des Unbehaarten, der seinen "rauhen" Bruder Cfau um die Erstgeburt betrog und ihm die Nachgeburt mit einem Linsenmus überließ, ist ja sattsam als grober Schwindel bekannt. Der "Homoopath Simjon, der mit einer Gselskeule die Philister barbirte", soll seine eminente Stärke in seinem üppigen Haarwuchse gefunden haben, und erst nachdem er sich von der schönen Delila hatte über den Löffel barbiren lassen, hatte er die Bescheerung. (Rähme man dem "Seilande" feinen Bollbart ab, so würde teine Magdalena in der Rirche zu finden fein und feine Gundenvergebung könnte mehr vor sich gehen.) Wenn die Darwin'sche Theorie hinsichtlich der Abstammung des Menschen die richtige ist, so muß das Affengeschlecht seine Civilisation dort begonnen haben, wo noch beutzutage von umsichtigen Badagogen die Fehler des Gedachtnisses geahndet werden: das heißt a posteriori; dort finden sich die bekannten unbehaarten Gefäßschwielen. Bas die "Borften unter der Nase" betrifft, so können sie, wenn reinlich gehalten, einem weiblichen Wesen beim Russen nicht widerwärtiger sein, als ein zweitägiger Stoppelader von furzen Stacheln sein muß, der sich anfühlt wie grobes Sandpapier oder ein Raftanienigel. (Uebrigens foll über= triebenes Ruffen fehr ungefund fein; hat es doch den glattrafirten Beecher in schlimmeren Geruch gebracht, als wenn er einen gut= gepflegten Bart etwas geschont hätte.) Je länger die Haare, besto fainmt= oder feidenartiger fühlen fie sich an. Wenn eine Bulvermine

den "Bionier" des Bartwuchses beranbte (wie er mir scherzend mit= theilte), jo folgt daraus feineswegs, daß alle Minen (zum Beifpiel Herminen, Wilhelminen) den behaarten Gesichtern feind find. (Wie jenes bewußte Waldvögelein der "Katinka vom Thal" im "Pionier" gesungen hat.) Ferner ift ein uppiger Schnurrbart ein befferer "Respirator", als die von Jeffren verfertigten, und bequemer zu tragen. Gin Rinn= und Rehlbart schützt die Luftrohre beffer als ein Halltuch und erregt feine Erfältung burch Schwitzen. Gine Land= schaft wurde allen Schmuckes entbehren, wenn sie nicht durch einen bewaldeten Söhenzug abgeschloffen ware. Wie ohne allen Reiz der Abwechelung würde sie dem Auge des Kenners erscheinen, wenn nur nadte Felsennasen aus unbewaldeten Blodsbergen hervorragten! Bie mußte der Fixsternhimmel seine "landschaftliche Schönheit" (wie Humboldt poetisch sich ausdrückt) einbugen, wenn nicht von Zeit zu Beit glänzende Meteore leuchtende Bogen hineinzeichneten, Rometen (Haar=, Bart= oder Bopfsterne) ihre strahlenden Schweife daran entfalteten!

Nur durch derartige Mannigsaltigkeit kann das ewige Einerlei verhütet, die Ermüdung des Auges verhindert werden; wäre das nicht der Fall, so müßte ein Mensch mit Verständniß der Gesetze der Schönheit an Langeweile zu Grunde gehen, denn es gibt nichts Töbtlicheres, als die Langweile.

Bedenkt man hierzu noch die Schinderei durch Barbiere, die Einem den übelriechenden Athem unter die Nase blasen, wenn sie sich in emsiger Geschäftigkeit über ihr wehrloses Opfer hindeugen, die Möglichkeit von Erbschaften, wie "barber's itch," Krebs 2c., so müssen einem verständigen Menschen die Haare zu Berge stehen; beim Selbstrasiren aber kann man sich leicht in den Hals schweiden.

Die Rasirerei kann Einen, der in Eile ist, zur Raserei bringen, wenn er, hinter einer langen Reihe von queue machenden Unglücksegenossen, sein Marthrium abwarten muß, dis ihm endlich der sehnlichst erwartete Schanm vor dem Munde steht, welcher die Krisis der Raserei und Rasirerei bezeichnet. nämlich der hautgerbende Seisenschaum, der ihm, wenn es der Bartfünstler ebenfalls eilig hat, oder, wie gewöhnlich, in einer anziehenden Conversation begriffen ist, in Mund und Nase, Augen und Ohren gepinselt wird. Mit des Scheermessers haarscharfer Wasse, das schöne Geschlecht zur Seite, das Jahrhundert in die Schranken zu sordern, sollte nur einem Bartfratzer einfallen, der bei der Bertilgung der Haarippigkeit sinanziell betheiligt ist. Wie leicht könnte überdies eine der nahesstehenden Schönen verletzt werden, wenn der Bescheerungscommissar bei seiner civilisatorischen Arbeit in begeisterten Schwung gerathen sollte!

Daß aber das schöne Geschlecht den Bärten nicht feind sei, erhellt daraus, daß jene weiblichen Wesen, welche der Bolksmund als "alte Jungsern" bezeichnet, gewöhnlich bei vorgeschrittener Cultur jene

zierlichen Schnurrbärtchen tragen, welche namentlich im reiseren Alter ihre Erscheinung machen, wenn dieselben, in Ermanglung eines "bewaldeten Barbaren", sich mit dem pars pro toto begnügen müssen, zur Zeit, wenn die Mutter Natur auf die Bestimmung des Weibes zu verzichten beginnt; wo dann auch das Herrlichste zu schwinden aufängt, das die, nach den Wellenlinien vollkommener Rundung strebende Natur hervorzubringen im Stande ist: Der Born des Lebens, nämlich jene zanberischen zwei Hemisphären, die zusammen die schönste und wichtigste "Sphäre des Weibes", die geheiligte Madonnenwürde der Mutter bedingen.

Die einförmig, langweilig und fade müßte das Menschengeschlecht erscheinen, wenn man blos bartlose Frauen= und Jesuitentöpfe zu seben besäme!

Gegen den Ausspruch Heinzen's, "daß das Uebermaß an Haren die Barbarei bekunde" (es kann höchstens die Barbiererei herbeisühren), zeugt das schöne Geschlecht, denn es ist bei seiner bekannten friedlichen Disposition stolz auf einen üppigen Haarwuchs und plündert im Nothsalle einen ganzen Verrückenmacherladen, um sich die gewünschte Zierde zu verschaffen, während der "Barbar" sich an einem kleinen "Aefschen" ergöht.

Ferner müßten die Indianer die civilisitresten Menschen sein, denn sie reißen sich bekanntlich die Schnurr, Schnauz, Kinn= und Backenbarthaare aus, um dem civilisirenden Halscheneidungs= instrumente, dem Rasirmesser, zu entgehen. Dennoch sind sie große Freunde von Hairmesser, denn sie skalpenen, um in deren Besitz zu gelangen, jeden Schopf, dessen sie habhaft werden können. Auch Dionys, der "Tyrann von Syrasus", hatte eine glattrasirte Physiognomie, sieß sich aber, aus Angst vor Ermordung, von seinen Töchtern mit glühenden Ausschalen den Bart abbrennen. Bei ihm war das Rasiren zur wirklich "brennenden Frage" geworden.

Benn die holden Schönen, mit ihren natürlich glatten Gesichtern, uns "behaarte Barbaren" nicht füssen mögen (à la Julie vom Berge), so müssen eben wir das Küssen beforgen, oder zuwarten, bis es Eine unter der Nase juckt, wozu dann gelegentlich eine "Kratz-bürste" möchte verlangt werden.

Daß Eunuchen und Impotente bartlos find und weibische Stimmen haben, ist genügend befannt; es wird sie aber kein "Kratbürsten" besitzender "Barbar" um ihre barbierlichen Ersparnisse beneiden wollen, aus dem Grunde, daß ihre Ha ar emssähigkeit sie über allen Verdacht erhebt, von dem schönen Geschlechte als ihnen gesährliche Repräsentanten der Civilization betrachtet zu werden.

### Queror - Moeror.

(1886.)

Nach den sogenannten Freiheitskriegen in Deutschland gab es neben den großen Reichsbanditen einige "kleinbürgerliche" Fürsten, die sich ihres Herfommens aus dem Bolke erinnerten und ebensowenig dessen schwarden, als des Umstandes, daß sie sich eines Kleinods erfreuten, das den jest regierenden Hänptern der Despotien wie der Republiken als etwas Beraltetes, Unbequemes, ja selbst dem Namen nach Unbefanntes erscheint: eines Gewissens.

Das Zollerngestüt im Thiergarten Berlins war am Berenden, die geheiligte Crocodilsbrut an der Newa, die bestialische Kaffernsparvenusamilie, die über alle Reussen dominirt: die Bande der Romasnows hatte das Reißen in allen Gliedern, am meisten das Ausreißen, als Napoleon, der insame Mörder der einzigen Republik, die je Bersstand zeigte und ihn bewies durch Bernichtung der Pfaffens und Aristofratenherrschaft: als Napoleon, der Massenmörder dreier Genezrationen, das heilige Moskan in Besits nahm.

Ans Angst vor totaler Vernichtung gab das Haupt der Berliner Windbentelsamilie in einem Ansalle von Selbstvertheidigung die "heiligsten" Versprechen, dem rettenden Volke Freiheit zu gewähren. ("Heilige Versprechen" sind immer verdächtig.) Mit verlockenden Phrasen und hochtrabenden, Patriotismus dustenden Redeblumen forderte der Erzlügner sein Volk auf, den "Unterdrücker" zu vertreiben. Der Eroberer wurde verjagt, aber der Unterdrücker, der viel schlimmere einheimische — blieb.

Goldförner von Baterlands= und (polizeilich geduldeter) Freiheits= liebe sind uns in den begeisterten Gesängen und Polemisen der damaligen Patrioten außbewahrt in den Schriften Körner's, Arndt's und Görres', namentlich durch Palm verbreitet. Was aber war nach ersochtenen Siegen die Frucht jener Passionsblüthen? Man sucht vergeblich darnach.

Unheimlich, granenerregend grinft uns das Schwinden des Gedächtnisses in höheren Regionen an, das so nachhaltend wirkte, daß lange nachher der Sohn des großmänligen Versprechers an Gehiruserweichung zu Grunde ging. Ueberall wucherte in nie gesehener Ueppigkeit Metternich's Nachtschatten empor und erstickte die jungen Triebe, die ein kurzer Sonnenschein an's Tageslicht gelockt hatte. Eine granenhaste Nacht senkte sich auf das Land.

Das zerrüttete, durch Napoleon vollends zertrümmerte deutsche Reich zeugte, wie weiland die Lernäische Hydra, nach Entfernung des einen Hanptes eine Masse von kleineren Köpfen, wovon jedoch die wenigsten mit Gehirn begabt waren.

Der große Versprecher an der Spree aber entschuldigte sich, als

man ihn an seine Verheißungen erinnerte, mit der billigen Ansrede, daß er sich ver sproch en habe, als er in der Angst die nothsgedrungenen Gelöbnisse von sich gab. Nur zwei kleine Fürsten, die einst dem "Rheinbund" angehörigen Herzöge von Baden und Württemsberg, wovon der erstere durch Napoleon zum Großherzoge, der letztere zum Könige promovirt worden war, gaben ihrem Volke schristliche "Bersassen", die so viel wie möglich von den freien Bestimmungen des code civil der Franzosen für ihre Unterthanen zu retten suchten.

Bejagte Constitutionen dursten in den Elementarschulen gelesen und erläutert werden. Daß durch dieselben sogar Preßfreiheit garantirt wurde, war in den Augen des eins wie des zweitöpfigen Aasgeiers ein unverantwortliches Berbrechen, das nicht geduldet werden konnte. Als "väterliche Ermahnungen" der stärkeren Raubvögel nicht fruchten wollten, drohte man mit Bundesexecution, und dagegen war Widerstand hoffnungslos, da selbst Rußland, dessen Regierungsmonopolist (zur unauslöschlichen Schmach der dentschen Fürsten) Protector des Bundes war, hätte einschreiten mussen, wenn der Widerstand ernstliche

Dimensionen gewonnen hätte.

Die Folge dieser schmachvollen Gewaltmaßregeln: Die freiheitsstrebenden Studentenverbindungen (von der Reaction Berschwörungen genannt); die darauf solgenden Demofratenhehen und Demagogensriechereien; die Austregung zur Zeit des Hambacher Festes; und endlich, nach langem, lethargischem Schlase, das allgemeine Erwachen im sogenannten Völkersrühling des Jahres '48; die traurige Parlamentsduselei der bedauerlichen Leisetreter und infamen Berräther in der Paulskirche, wodurch die Reaction Zeit und Muth gewann, ihre Kräfte wieder zu sammeln, ihre dunklen Pläne zu schmieden und in den Stand gesetzt wurde, mit blutiger Brutalität die getränmten "Errungenschaften" niederzuwersen: alle diese Ereignisse sind der noch lebenden älteren Generation noch lebendig im Gedächtnisse und erfüllen sie mit Buth und Wehmuth.

Den Reigen bei diesen blutigen Tragodien der Rache führten, wie immer, die zwei großen Lasgeier: Sabsburg und Zoller.

Queror heißt: die Plage; moeror: die Klage. Man bedarf übrigens dieser lateinischen Ansdrücke nicht, um die deutsche Erniedrizgung durch herze und gewissenlose Sewalthaber auszudrücken, indem der Bortlant schon dieselben übersetzt. Setzen wir für queror — G'wehrrohr) und für moeror — Meerrohr, so sind die zwei Eulturhebel, durch welche die Freiheitsanwandlungen der Deutschen niedergehalten und bernhigt werden, allgemein verständzlich ausgedrückt.

Durch das G'wehrrohr wird die erwachsene, durch das Meerrohr die unerzogene Menschheit zum Berständniß gebracht, daß eine liebes volle, landesväterliche Hand über Zucht und Sitte im Reiche wacht, daß die reichsherrliche Vorsehung durch G'wehrrohr und Meerrohr,

namentlich wenn ersteres gezogen und letsteres übergezogen wird, alle Ungezogenheiten, wie "Freiheitswahn" c., zu bewältigen und die förperlichen Bedürsnisse der geliebten Unterthanen vollkommen zu befriedigen versteht und im Stande ist. Durch ersteres werden ihnen "blane Bohnen" vorgestrent, wenn die Freiheitsdiät es erheischt, und im blanen Schatten, den letsteres wirft, läßt sich mit indianischer Gemüthzuhe, selbst bei Stock demokraten, das segensereiche Justitut der Erziehung zur Folgsamkeit und Bürgertugend mit tiefgefühlter Würdigung überlegen.

Ja, hätten wir eine deutsche Republif: weder ein Herrgott noch seine Teusel von "Gottes Gnaden" wären im Stande, uns diesielbe wieder zu entreißen, — so aber, unter der nichtswürdigen Zerstretung alles erhebenden Volkzgefühles, nuß das einzige Volk, welches zum Rusen anderer Völker die Maximen der Freiheit erdacht hat und ihrer Ausnießung am würdigsten wäre, sie in der Praxis entbehren und elend dahinsieden unter den barbarischen Hie gueror—iste moeror!

Wann fehren wieder die Iden des Märzen? Quaeso.

# Bemerkungen über Schiller's "Sied von der Glocke".

(1874.)

Den Ergebnissen der Weltgeschichte gemäß scheint es eine allgemeine Schwäche der Menschheit zu sein, daß sie die hervorragenden Geister ihrer Klasse oder Nationalität entweder zu Göttern erhebt, aus lleberschätzung, oder zu Teufeln verdammt, aus Borurtheil; gerade als ob ein Genie durch seine hohe Begabung sein Menschen

thum einbüßte!

Es ist ein derartiges Versahren geradezu ein Armuthszeugniß, das sich das Menschengeschlecht ausstellt, wenn es damit andeuten will, daß ein Mensch dicht fähig sei, so Großes und Herrliches zu leisten, wie es die Helden der Geisterrepublik in der That vollbringen; wahrlich, keine große Ermuthigung für strebsame Menschenkinder, wenn man durch ein so sturzsichtiges Versahren den Satz aufzustellen jucht: daß nur Götter oder Dämonen Ausgerordentliches hervor-

zubringen im Stande sein tonnen!

Es ist dies ein Gebahren, wie es in unsern Zeiten au den Gewalthabern der Erde bevbachtet wird, wenn sie einen hervorragenden. Dichter oder Künstler zum Abel degradiren, um dem "gewöhnlichen Bolte" seine Herven zu entziehen und sich selbst anzueignen; oder, wenn Andere einen berüchtigten Menschen "heilig sprechen", weil er sich dem Fortschritt und der Auftlärung mit aller Macht entgegenzgestellt hat, zum Zwecke der Berewigung der Dununheit und des Wahnes, wie die Herren Generalpächter des Menschenverstandes zu wünschen geruhen.

So war es im griechischen Alterthume, so bei den Kömern und ebenso bei unsern würdigen, blondgesockten Borfahren, den freiheitzliebenden Deutschen; kurz und gut: es spielten sich die nämlichen Scenen ab bei allen Bölkern, soweit sie die Geschichte aufführt, bis auf unsere heutigen Tage; es stimmen darin überein die mündlichen Traditionen und nebelhaften Mythen, wie sie bei allen Bölkern sich vorsinden, bei "anserwählten Bölkern", wie bei dem plebs communisder Ausschußgnationen.

Ein Orpheus soll durch seinen mächtigen Gesang Wälder und Berge zum Tanze verlockt, ein Arion sogar einer Fastenspeise, einem Fische, so gewaltige Begeisterung eingeslößt haben, daß er den von Ränberhand in's Meer Gestoßenen nebst seiner zauberischen Leier

unversehrt an's Land gelotset habe.

So wie aber alle großen Männer mit Widerwärtigkeiten zu kämpsen hatten, zum größten Theile durch ihre kurzsichtigen oder bößewilligen Mittebenden hervorgerusen (die "Ungethüme" der Mythe), so waren sie auch nicht frei von menschlichen Schwächen und Irrethümern, weil sie eben keine Götter, sondern im edelsten Sinne des Wortes Menschen Lun jo lächerlicher ist es, daß sie sich das "Avancement" zur "Gottherrlichkeit" gefallen lassen mußten. So wurde Herr Bacchus, dem die Ersindung der Weinbereitung zusgeschrieben ward, zum Gotte gestempelt, so wurde Apollo, ein großer Dichter und Jnkunstsmusiker (vermöge seiner "Prophetengabe"), zum Gotterzeugten, zum Gotte selbst gemacht — und mancher Opernsänger oder Dirigent einer Blechmnsikbande glaubt einen gewaltigen Theil göttlichen Geistes in sich zu verspürren.

Ferner wurden alle Erfinder von wichtigen oder nühlichen Dingen, ebenso alle überschnappten Schwärmer und Religionsstifter, entweder auf eigene Behauptung hin, oder durch den Wahn des leichtgläubigen Pöbels, in "inspirirte" Götterzöglinge oder Göttersöhne umgewandelt, aus der alten, stupiden Sucht, dem Erdensohne alle bedeutende Leistungen abzusprechen und sie höheren Wesen gut zu schreiben.

So wie aber ein hochbegabter Mensch, gerade weil er menschlich ist, seine Fehler, seine Schwächen hat, die, vermöge seines Hervorzagens, neben seinen glänzenden Eigenschaften als um so tiesere Schatten erscheinen, so sollte er anch von seinen Mitmenschen als Mensch betrachtet und als solcher entschuldigt, nicht so unbedacht verzöttert, oder ger rücksichtlos verdammt werden.

Bur Erläuterung voranstehender Aussührung möge uns ein Mann dienen, den ich, indem er mit Recht ein Liebling des deutschen Volkes ift und bleiben wird, als Beispiel und zum Beweise der Richtigkeit meiner Behanptung ausgewählt habe unter Bielen, weil er als Menschenfreund von Allen am besten gefannt und geachtet ist ich meine unsern freiheitglühenden Schiller, dessen Hoher Bezgeisterung für die gesammte Menschheit schlug, wie er es in seinen Kunstschöpfungen ausgeströmt hat.

Bum Belege dafür, daß selbst das Genie vor Frethum nicht schützt, selbst wenn das ganze Bestreben des Mannes der Erleuchtung und Erhebung seines Bolfes geweiht ist, wähle ich sein bekanntes Gedicht, sein "Lied von der Glocke", das, was Anlage und Ausführung betrifft, als großartige Schöpfung eines begeisterten Sängers ewig als Denkmal seiner hohen Begabung stehen bleiben wird, wenn längst alle Psalmen und ähnliche Erzeuguisse früherer Sänger dem Reiche wohlverdienter Bergessenheit werden verfallen sein.

Wer aber, wie Schiller in seinen Näubern, Fiesco und Don Carlos, so begeistert für die Freiheit sich ausspricht, wer so glühend die Menschen liebt, der nung auch von Herzen die Untersdrücker derselben hassen; denn Menschenliebe ohne Thrannenhaß ist entweder Selbstänschung oder Heuchelei.

Besehen wir uns nun seine Glocke etwas näher, so finden wir, neben deren Schönheiten und gutem Klange, auch einige störende Züge und Mistione, die uns um so unangenehmer berühren, als wir von dem begeisterten Sänger der Freiheit dergleichen unharmonische Klänge am wenigsten erwarten.

Das Motto: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango" hat natürlich nicht unserm Schiller, sondern einem anderen Berfasserseinen abergländischen Unsinn zu verdanken, der darin liegt (wie man zur Zeit des Hexen= und Gespensterwahnes fabelte), daß man glandte, durch Kirchenglocken, bei einem Gewitter geläutet, dessen verheerende Wirkung "verscheuchen" zu können, da in jener schönen Zeit des Gespenstercarnevals die Hexen als Fabrikantinnen der Gewitter angesiehen wurden.

Jener stnpide Glanbe dauerte noch bis in unser Jahrhundert herein, ja vor 50 Jahren noch war jene Unsitte im Schwunge, bis die Schulmeister, deren Aufgabe es war, zur Zeit eines Gewitters das Zanberglöcklein zu länten, sich weigerten, sich der gefährlichen Arbeit zu unterziehen, weil in furzer Zeit einige hundert dabei vom Blitz erschlagen wurden. Aber, natürlich: "Alles Gute kommt von Oben!" Die Einleitung zur Glocke könnte somit polgendermaßen lauten:

Festgewurzelt in den Herzen Lebt der alte Unverstand, Der die Dualen, der die Schmerzen Jumer schürt zu neuem Brand.

Von der Stirne heiß Rinnt der blut'ge Schweiß Derer, die den "Meister" loben, Denn das Unbeil kommt von Oben. "Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedenkt, was er vollbringt," Und läßt sich den Berstand unmachten Da wo man fromme Lieder singt. Bernunft ist's, die den Menschen zieret, Bei gutem Herzen und Verstand; Und wer sie alle drei verlieret, Berdankt es schlechter Psaffen Hand.—

Was in des Kellers tiesem Grunde Ist fühl und sorgsam ausbewahrt, Das labt in jeder trüben Stunde Den durst'gen Mann, wenn's rechter Art. Und laben wird's zu allen Zeiten Den Mann, der's Leben recht versteht Und, statt beim dummen Glockenläuten Zur Kirche, — in die Kneipe geht. Was aus der Erde tiesem Schoose Das wechselnde Verhängniß bringt, Verschafft uns heitre Erdenlosse, Wenn's in dem Glase golden blinkt; Derweil betrübt der Andacht Chor Läßt hängen, ach, das lange Ohr!

Weiße Perlen seh' ich steigen — Ach, das ist ein Hochgenuß! Wenn wir sanst uns rückwärts neigen, Strömt hinab der fühle Guß. Auch von Schaume sein Muß der Nestar sein.

Nur der hirnverbrannte Muder Ist ein armer Wasserschlucker. Wasser labt, wie die Kameele, Seine troche Häringsseele.

Man kann nicht eblere Gefühle in schönere Worte kleiden, als es der Dichter in den Versen von 50—146 thut, und gerade in diesem tiesen, herzinnigen Gesühle erkennen wir den Liebling des deutschen Bolkes in seinem wahren Ausdrucke, wie er in Herzen voll der reinsten Menschenliebe zur Blüthe gelangen kann. Man erkennt es auf den ersten Blick, was der Dichter aus tiesster, begeisterter Seele gesungen: da sind keine leere Phrasen, keine gedrechselten Redensearten; da ist wahres, reiches, warmpulsirendes Leben, voller Frühelingshauch und Maienlust.

Der Sprinch, der in Vers 150—152 dem Meister in den Mund gelegt wird, ist dem Begriffsvermögen der großen, gedankenlosen Masse angepaßt, "zunftmäßig," ist nicht aus des Dichters eigener Neberzeugung hervorgegangen, wie sie aus seinen anderweitigen Gebichten zur Genüge erhellt. Man vergleiche damit nur seine schöne Elegie: "Die Götter Griechenlands," worin sich die Trauer über den Untergang der heiteren Lebensanschauung der classischen alten Welt ausspricht, mit dem tiessten Bedauern, daß ein verfälschtes Christenthum, oder Platirtes Judenthum, mit seinen Gögen und schanderhaften Gespenstern blos Kreuz und Clend über die betrogene Menschheit gebracht hat: Kreuz und Dornen, haß und Versolgung!

Wie malerisch schön, wie ergreisend wahr dagegen ist die in den Bersen 155—265 solgende Schilderung einer Feuersbrunst, die in knrzer Zeit die Früchte menschlichen Schaffens, die Errungenschaften so vieler Mühen und Sorgen, in Asch legt! — Herzergreisend ist die hieran geknüpste Veschreibung des Todes einer gesiebten Gattin und liebenden Mutter, die vom unerdittlichen Geschick mitten in ihrem segensreichen Walten dahingerafft wird. Nicht leicht kann eine Darsstellung der Trene und des Verlassenseinen rührender wiedergegeben werden, als sie hier dem mitsühlenden Herzen des Sängers entströmt.

Dagegen mussen wir allen Ernstes und aus innerster Ueberzengung die unglückseligen Berse verdammen, die dem Auserwählten
der Musen und des deutschen Bolkes entsahren, im Hinblick auf die
französische Revolution von 1789:

"Benn sich die Bölfer selbst befrein, Da fann die Bohlfahrt nicht gedeihn," u. s. f.

Hier spricht nicht der geseierte Dichter des Karl Moor, des Fiesco und Don Carlos; hier declamirt der Professor, Hofrath und Freund des Fürsten, seines Gönners.

Der freiheitglühende vaterländische Sänger verleugnet in jeneu verabschenungswürdigen Zeilen seine innerste lleberzeugung, seine ganze menscheuliebende Natur, um sich dem Borurtheile seiner hohen Gönner anzubequemen, und dies ist der Hauptgrund, warum dem begabten Apostel der Freiheit und der Menschenrechte jene unbedachten Schmähungen der Nevolution, der Selbstbefreiung, übel gedeutet und entschieden verdammt werden müssen. Solche Doctrinen sind in seinem Munde nicht nur nicht zu entschuldigen, sondern müssen under dingt verworsen werden, als Masel an seiner besseren lleberzeugung,—wenn nicht, was sehr möglich wäre, jene und andere darauf folgende Verse Fälschungen oder Interpolationen sind. Somit mußte es heißen:

Wenn sich die Völker nicht befrein, Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn. Benn die Bölfer sich nicht selbst befreien, wer anders sollte es benn thun? Ihre Unterdrücker etwa, die sie in tausendjährigen

Banden gehalten haben?

Wer würde wohl Amerika zur Republik gemacht haben, wenn es das Volk nicht selbst gethan hätte? Etwa jener stierköpfige, brutale König Georg, der Beherrscher des John Bull, der sich an Amerika die Hörner abgestoßen? Wäre möglicher Weise seine britische Majestät so generöß geworden, die Freiheit auf diesem Continente zu etabliren, wenn nicht jene Helden von '76 wie der Bliz über seine Mordknechte herabgesahren wären aus der Höhe des Freiheitstempels?

Hat man es je erlebt, daß die Befreiung von Oben fam, von den Gemalthabern und ihren Helfershelfern, den Pfaffen, oder von noch höher herab, von jenem räthselhaften Phantom, auf das alle Unterstücker, als ihren Bundesgenossen, sich berusen? Nennen sie nicht selbst sich die Hernen "von Gottesgnaden", und bieten sie nicht alle Höllenfünste auf, um ihre angemaßte Gewalt zu behaupten und zu befestigen? Wurden nicht auf ihren Befehl alle Scheußlichkeiten, alle Nichtswürdigkeiten, die sie an der armen, gedankenlosen Menschheit verübten, im Namen "Gottes" vollbracht und von seinen angeblichen Dienern unterstützt und gesegnet? Sind nicht alle Bestrebungen surchtloser Männer, dem Bolke Licht und Erleichterung zu verschaffen, mit Gewalt niedergehalten und als Verbrechen behandelt, seine tapfersten Freunde und unerschrockensten Vertheidiger mit unmenschlicher Grausamkeit, unerhörter Niedertracht geschlachtet, zertreten, gehenkt, verbrannt oder gerädert worden, wo man ihrer habhaft werden konnte?

Bann hat je ein Bolf, das sein Joch abgeschüttelt, so scheußliche Marterwertzeuge ersunden oder angewendet, wie sie bei der raffinirten Gransamkeit der Herren "von Gottes Gnaden" oder der unersättlichen Mordlust der "Diener des Herrn" von je an der Tagesordnung waren? Bann hat je ein Bolt, das sich von seinen geistigen Tyrannen befreite, solche Henfermahle gehalten, wie sie die Juquisitoren, die Prediger der "Religion der Liebe", in kannibalischer Lust und viehischer Roheit als etwas Alltägliches veranstalteten?

Ja, öffnen wir unsere Augen, mustern wir mit ungetrübtem, unparteisschem Blick unsere Umgebung in der "Musterrepublit" der neuen Welt: Sehen wir nicht überall die Agenten der Unterdrückung, die Träger mittelalterlicher Barbarei, äußerst geschäftig, das Bischen Freisheit, das die Welt noch aufzuweisen hat, zu untergraben, um es schließlich zu vernichten? Sind nicht die weißtravattirten Schwarzstittel unermüdlich thätig, uns die individuellen Rechte zu schmäßern, zu entziehen, indessen wir ruhig, sorglos zuschauen, statt uns mit aller Macht und Energie zu vereinigen, uns nachdrücklich zu rühren, um dem freiheitssfeindlichen Treiben der schwarzen Garde entgegenzutreten?

Ist nicht der firchliche Stuhlzwang der schuftigen Sonntagstyrannei ein sicheres Zeichen von dem, was die Verstandesvergifter und Frei-

heitsmörder bezwecken? Die Freiheit bedarf, wie bekannt, beständiger Wachsamkeit, denn sie hat die meisten, mächtigsten und grimmigsten Feinde. Jeder Kirchthurm ist das Grabmonument einer gemordeten Freiheit, und jeder gedankenlose, jeder denkunfähige, jeder egoistische Philister ist der Verbündete der Menschenseinde und Todtengräber des

Fortichritts.

Lasset nur der vielköpfigen Wasserschlange, im Bunde mit dem stierstinnigen Temperenzmuckerungethüm, zu lange freies Spiel, und sie wird mit ihren ecklichen, zermalmenden Ringen bald euch sanst umschlingen und zärtlich erwürgen, zum Festschmause ihrer "segenzreichen" Verbündeten, die durch langes Fasten ihren Appetit gestärkt, während dem sie ihre Fänge gewetzt hat, — ich meine: die heuchsterische Kirche, — dann wird die Republik, deren heutige Politik ohnedies zum größten Theil nur Schacher, deren Moral meistens Schwindel und Heuchsteil ist, bald ihren Geist aufgeben in den Armen der Agenten der "himmlischen" Liebe und der höllischen Feuerverssicherung. —

Bagt es aber, in vernünftigen Kreisen, ein eingeschlichener quertöpfiger Philister, berartige, Schiller untergelegte, reactionäre Verse vorzutragen, wie die oben bezeichneten über "die Menschen, die sich selbst befreien", so werde ihm die gebührende Verachtung zu Theil, denn dann ist es offenkundig, was die Glocke bei ihm geschlagen hat:

die Todesstunde des Berftandes.

# Telegraphischer Bericht aus dem Arwald.

(1872.)

Bei der Nachricht von der nahebevorstehenden Ankunft des gescheusten Besitzers des "gebrochenen Herzens" ergriff ein allgemeiner Schrecken die auf Kanonenschussweite sich in der Umgegend herumstreibenden Presindianer der Sieochsstämme. Ausbruch derselben nach dem "Far West," Arm in Arm mit den Brauns und Greezlystären unter dem Schuse der Flathead und Chap-aqua tribes, angesührt von den "deutschen Piloten" und andern Heloten und Eunuchen, — Erbentung einiger seltenen Enten, vulgo Abonnschut. — Eins, Auss, Aus, Abs, Bors, Rücks, Zus und Wassersfälle 2c.

Wie uns heut' gemeldet wird per Cabel, (Für die Nachricht ist der Cabeljan\*

<sup>\*</sup> Als er die "Wacht am Rhein" bei Kondout passiren wollte, wurde ihm von einem "stumpenden" Greely-Alligator ein Stück der Schwanzsslosse abgebissen, so daß der schwenzende Stump seine Reise verzögerte: darum die verspätete Wittheilung an die Preßassociation.

Der "Bereinten Preffe" responsabel -Und mit Wahrheit hält er's sehr genau), Sind Herr Längst - joll heißen : Se. Hoheit -Glücklich in dem Urwald angelangt, (Fern von hoch=civilisirter Robeit, Die mit ihrem Gervilismus prangt), Sich im sammtnen Moose auszustrecken. Und er läßt sich dort des Meisters Braun Saft'ge Taten nebst den Schinken, traun! Bei dem Glas Catamba trefflich schmecken. In des feuschen Urwalds fühlen Schatten, Auf Germania's unentweihten Anen, In dem Buchenhaine freier Chatten, Ungestört in seligem Berdanen, Geht das Kräftesammeln rasch von Statten. Hei! wie wird die Römer er verhauen! Römer! Raiserlinge deutscher Bresse! Ein Chernster spottet Bismard's Macht! Und zu Leipzig, auf der Oftermesse, Rauft man Bermann's neue Römerschlacht. Wie im Sonnenscheine freche Miden, Tanzt der gift'ge Editorenschwarm, (Tangt die Beitsche nicht auf Rnechtesrücken) Mit der "Säue Hüter" Arm in Arm. Rannibalisch=wohlig vor Entzücken, Wie fünfhundert Schinkenlieferanten, Unisono, laut, von freien Stüden, Grungen alle Blödfinufabrifanten. Leichter athmet die Emuchenpresse, Frei vom Allpdruck und dem schweren Traum: Mörtel fäuft Champagner in der Messe, Eflanzt vor Freuden einen Burgelbaum. Und er schreibt der Urschel IX. von Roma: "Beil'ger Dreifuß, nun steht Alles gut! Vici! schicke drum, mit dem Diploma, Deinem treuen Anecht bewußten Sut! Sieh! den Antichrift hab' ich beschworen, Deinen Erzseind in die Flucht gejagt, Der uns Allen Untergang geschworen, Wenn der Tenfel ihn zu fehr geplagt. "Urwaldsjehnjucht" als (Loco ?=) Motive Gab der Schlaue beim Verschwinden vor; Doch er fuhr, ich hoff' es, nach der Tiefe: Auf dem Fenerroß, in's Höllenthor. Denn er flagte jammernd schon vor Wochen Ueber einen schlimmen "Herenschuß";

Diesen Schaden aus den sünd'gen Knochen Los zu werden, er zum ,Meister' muß. Er, ber angriff Unfrer Lieben Frauen Altehrwürd'ge Jungfrauschaft — ist fort: Bei den Bären in des Urwalds Grauen, Mit den Wölfen beult er einsam dort. So ereilt ein sicheres Verhängniß Jeden, der der Jungfrau widersteht, Bis die unbeflectte Gottempfängniß In das Blut der Menichheit übergeht. Wenn du auf dem Stuhl des hl. Beter Jemals warst unfehlbar : jetso bist du's, Seit den schlimmsten Feind, den Schwerenöther, Ich besiegt — Gelobt sei Jesus Christus! Run zum Schluß ein flein, bescheiden Wörtel : Soll der Kirche Ban auf Jesum Chriftum Festgekittet werden : denk' an Mörtel Und verstärt' ihn durch ein fleines - Bisthum!" Solchen Brief hat ein "Gott-Menschen"=Fresser, Der mit "Lammesblut" die Gurgel nett, Un den Erzverstandesmordsprofesser, Un der Schwindler Häuptling aufgesett. Ach! die Schrift des Kapuziners Mörtel Fand sich, wo der Unfehlbare spuct, Un dem stillen hochgeweihten Dertel, Wo die Kirche ben "Sanmagen" drudt. (Nehnlich jenem Sanctum, wo vor Jahren, Alls er kann in Bittsburg arrivirt, "Längst" das unnennbare Beil erfahren, Dak er ward leibhaftig absolvirt.) Ich! es fand die züchtige Kathrine Diese Stylübung — die fromme Magd! Mis sie "Urschel" las auf der Adresse, Ward sie arg von Herzensnoth geplagt. So erhielt sie die profane Breffe Durch den raschen Act der Gisersucht; Seither hört man oft, wie in der Messe Pater Mörtel auf lateinisch flucht.

### Zweite Depesche.

Herr "Längst" begegnet von fern einem gespensterhaft erscheinenden Bisurcationsexemplar der oberen Schicht der Darwin'schen Ent-wicklungstheorie, welche ein rührende Scene aus früheren Zeiten in ihm wachruft. Anfangs glandt er, wie jedem Gespenstergläubigen in tiefster Waldeinsamkeit begegnen würde, einen Wiedergekehrten aus

den höheren Regionen der "Tafelrunde" vor sich zu haben, einen wirklichen, "leibhaftigen" Geist; bei näherer Betrachtung jedoch erfennt er Einen, bei dem er nie einen Geist im Verdacht hatte: den Hildgardisten der Hippotrene, der zugleich Waldhüter im Haine der Camönen ist, um unberusene Eindringlinge von dem Musentempel fern zu halten.

Im Dickicht verborgen lauscht er einem begeisterten Erguß des atlantisschen Dichters, der in kühnen Caskaden über bemooste Felsen springt, bis sich sein Strom in einem sernen Moraste verliert, wo er die goldenen Strahlen der Abendsonne reslectivt und so die Entstehung

seiner miasmatischen Fieberphantasieen erklärt.

Der waldhütende, halbwüthende Hildgardist befruchtet das Wald=

thal mit folgendem Sturzbach:

Der Urwald brauft, der Eichenhain er rauscht! Es lebt und webt in grünen Buchenhallen! Und deinen hehren Weihestimmen lauscht Dein Freund, Natur, dein treuster Freund von Allen. Ich nah' mich dir, du trauter, heil'ger Forst, Mit unnennbaren süßen Wonneschauern; Du, meiner Phantasie geweihter Horst, Darfft meiner Sehnsucht Klagelied belauern. Doch, Muse, ach! ich muß es tief bedauern: Wohin den Barden du, den Mermften, drängst, Da weilt, mein herbes Schicksal zu versauern, Graufame Göttin, ach! schon lang Herr Längst! Die frevlen Glieder siehst du frech ihn strecken An deinem Busen, göttliche Natur! Allgüt'ge Mutter, das ist zum Berzweifeln, Es ist ein Attentat auf Hain und Flur! Du läßt ihn schwelgend kneipen hier und lungern, Bei Bärenschinken und Catawbawein, An deiner Bruft, dieweil Poeten hungern, Wie Tantalus, in tausendfacher Bein! D bitteres Geschick! wie bist du abzuwenden? Wie ist zu ändern meines Unsterns Lauf? Was soll ich thun, mein Elend jach zu enden? — Die Stimme der Natur: "Geh, häng dich auf!" ("Hildgardist" ab in die Busche.)

Unmerkung des Empfängers der Depesche:

Sicher ahnte solches Follen, Als er schrie von hoher Warte, Im Sonett, dem faisertollen: "Bleib beim Bengel der Standarte, Bon sabreur!" 2c. Nun sage noch Einer, daß Poeten keine Propheten sind. Zu lügen verstehen die meisten aus dem Fundament, trotz den Poeten des "alten Testaments" (des ersten, das der "Herr" versertigte, als ihn Todesgedanken quälten), die doch auch alles Mögliche leisteten. Man lese nur die heutigen "Neichs"-Poesieen und man wird sich von moderner Prophetengabe überzeugen.

### Dritter Bericht.

#### (Eine liebliche Episode.)

Scene: Ein schattiges fühles Plätzchen an einer sprudelnden Duelle — auf einer Moosbank, von einer duftenden Geisblattlaube überschattet, sitzt eine graziöse Franengestalt in Tranersleidern, nur mit einem Bergifmeinnichtsträußichen auf der seufzerschweren Brust geschmückt. Das sinnige Auge, von tieser Melancholie umslort, läßt

fie als eine Untröftliche erfennen.

Nach einer Weile stillen "Borsichhindrütens" läßt sie ihre schnurtzliche Wehnuth, halb undewußt, in einem leise gehanchten Klagelied
erzittern, dessen schwermüthiger Inhalt sie als die, vom Schiesals so
schwerzlich getroffene treue Freundin des "gebrochenen Herzens",
die "schwädische Wittwe" des Herrn "Längst", halber vermuthen läßt.
Die Tranerslänge ihrer Wehmuth entsteigen wie leise Silberwellen der
Tiese ihres wogenden Busens, wie Geisterstimmen auf Zephyrössigeln,
und lauten, in's Frdische übertragen, ungefähr solgendermaßen:

Traulich-stille Laube, lauschig Plätchen! Sei gegrüßt, gegrüßt vieltausendmal! Herzlich hat mich ja mein trautes Schätchen Hier gefüßt, im Abendsonnenstrahl.

Hin, ach! hin find alle meine Freuden! Hin, ach! hin ift alle Lebensluft! Uch! der Sehnsucht unnennbares Leiden Wihlt in meiner schmerzerfüllten Bruft!

Einsam nuß ich in der Stille weinen, Bis der Thränen Quelle nicht mehr fließt, Bis der Tod uns wieder wird vereinen: Benn das Grab das müde Herz umschließt.

Doch ihrem Gejange antwortet nur der mocking bird und, aus weiter Ferne, der lose Kufuf (oder sollte er schon fort sein?); zwei Bögel aber, die sie hier in der unentweihten Waldeinsankeit am wenigsten vernuthet hätte, machen, ob durch die trostbedürftige Lage oder durch die Schutslosigkeit der einsamen Sängerin angelockt, ihre

unwürdige Erscheinung: zwei Jesuiten sind herbeigeschlichen und stehen plöglich, in ihrer ganzen unheimlichen Schwärze, der Livree ihres Patrons, wie zwei unheildrohende Gewitterwolfen der Hölle por der schutzlosen Tranernden.

(Hier folgt eine Unterredung zwischen den Jesuiten und der "schwäbischen Wittwe". Sie wollen dieselbe bekehren und mit dem himmlischen Bräutigam trösten; sie aber weist das Ansinnen entrüstet zurück und verlangt nach dem besserem Trost, sie will Juses, nicht Jesus. Endlich wollen sie Gewalt anwenden — da erscheint der Retter.)

Da, im fritischen Moment, erscheint plötzlich Herr "Längst", mit einer Doppelbüchse bewaffnet, in der Lichtung und fnallt den zwei Banditen "Gottes" in den Pelz. Mit dem Wuthgeheul: "Zum Teufel!" geben sie ihre schwarzen Seelen von sich, welche in Gestalt

zweier Stinfthiere in die Erde fahren.

"Ach, mein liebster, mein herziger Juses! So bin ich denn leibhaftig bei dir ,im Himmel? Da muß ich wohl vor Schrecken gestorben sein! Aber, mein süßes Leben, wo kommst du nur so auf einmal her? Wo warst du denn die liebe, lange Zeit, die unendlich traurige Ewigkeit? Und wie steht es nun mit deinem Herzen, ist es wieder reparirt?"

Gi freilich, meine treme Freundin, mein Herz ist ganz wieder hergestellt durch einen wunderbaren Proces.

Durch die Siegesberichte der deutschen Tapferkeit im Lande des "Erzseindes" (dem sie durch freundliches Erz die Idee der hohen Mission des Germanenthums beibrachten) schwoll das "Hochgefühl, das Männerherzen freudig klopfen läßt," zuerst im leeren Raume, dann in einem, zwar Anfangs mikrostopischen, jedoch durch Annexation der umliegenden Herzgegenden bald fühlbaren nucleus einer kleinen Zelle zusammen, welche mit der Zeit eine so energische, bis auf's Mark gehende Reproductionskraft entsattete, daß sich bald ein merksticher Herzensembryo nach dem Muster des Zweikammersystems heransbildete, aus welchem nach zwei Jahren sich eine frische, lebensfähige Pulsationsknospe entwickelte.

Auf den Rath meines Hofarztes suchte ich die balsamische Luft des Urwaldes auf, da mir "Wistar's pernvianischer Balsam" keine

Hilfe brachte.

Hier erlegte ich vor 14 Tagen mit "Brandreth's Pillen" einen durch "Meutter Winslow's Soothing-Sprup" herbeigelocken "Meister Braun", aus dessen Hersen mir ein homöopathischer Arzt eine erde bebenseste Scheidewand aufbaute, worauf er durch Elestromagnetismus den Ventilenapparat in Bewegung setzte, nachdem die freundnachbarslichen Beziehungen mit der Lunge wieder hergestellt waren, und nun fann ich mit Frenden sagen, daß wieder Alles klappt, und zwar besser als im Zollernreich, das doch eigentlich die Ursache meiner Genesung

war und ebenfalls auf den geregelten Blutlauf basirt ist und möglicherweise nur ein wenig zu viel Gisen enthält, weßhalb die Maschine vom Rost zu leiden hat.

Da somit mein Herz wieder vollständig in der Ordnung ist, jo magst du wieder dein früheres Kämmerlein beziehen: links eine

Treppe hoch, wenn es dir gelegen ift.

"Db es mir gelegen ist? Wie kannst du nur so fragen! Du weißt ja, wie nahe es mir immer gelegen ist, und dann die reizende Aussicht in's Freie, oder dein Studirstübchen, wo sich stets die drolligen Cobolde heruntummeln, wenn du bei guter Lanne bist!

Aber sage mir doch, wie du in so kurzer Zeit ein so gewaltiger Riese geworden bist, nachdem du so lange ohne Herz haft existiren muffen! Deine Stärke kann unmöglich in den Haaren liegen,

denn — —"

Gewiß nicht, du malitiöse Frau: meine Stärke liegt in der Feder, und da ich so lange auf der Bärenhaut gelegen, die meine halbe Jugendkraft wiedergebracht hat, werde ich gerade mit dieser Feder wieder dem Gesindel in den Haaren liegen, welches seine Stärke an die Philister und Seelenschachersuden verkauft.

"Nun, ich muß gestehen, du bist mir wie ein rechter Held erschienen, als du die zwei Schwefelbanditen erlegtest; stärker als Simson kamst du mir vor, denn sie sielen, wie auf einen Schlag, die doch gewohnt sind, mit ihren Kinnbacken ganze Nationen zu

zermalmen."

Run ftille davon und gib nir einen Kuß, dann wollen wir zu unserem internationalen Congreß eilen, wo wir das glückliche Wiedersfinden im Kreise guter Seelen bei einem Gläschen Catawba feiern wollen, um zugleich deine "claims" auf meine Dankbarkeit in's Reine zu bringen, sollte auch unser außerordentlicher "case" zu einer Discussion führen, wie die "Alabama claims" zu einem Schweizerkäs.

### Bierter Bericht.

Ankunft im Hauptquartier. — Allgemeine Umarmung. — Festsgelage in Germania. — Universelle Rührung aller Anwesenden. — Eigene Freudenthräuen mit fremden Weinen im Weinglase vermischt. — Anstimmung eines von Herrn "Längst" improvisiren, "engeren" patriotischen Liedes, nach der Melodie: "Drei Lilien, drei Lilien, die pflanzt' ich auf sein Grab." —

Auferstehungsfeier. (Richt für ben April geeignet.)

Germania, Germania! Du einzig freies Land, Im Staate Penniplvania Bor allen wohl bekannt! Du allerliebstes Baradies In Waldeseinsamfeit, Das wieder uns genesen ließ Bon allem Weh und Leid!

D schattigkühler Buchenhain Boll grüner Lebensluft! Wie träumt so suß am duft'gen Rain Die schmerzbewegte Brust!

In beinem Schatten sich ergehn, Im würz'gen Balbesduft: Die Todten müssen auferstehn In beiner Baljantluft.

Du gabst mir frischen Lebensmuth Und ungetrübtes Glüd; Bum Schaffen fehret neue Gluth: Die Jugend halb zurud.

Drum trink' ich im Catawbawein Dein stetes Wohlergehn! Als besten Glückwunsch schließ' ich ein: Das frohe Wiedersehn.

\* \*

Und es erhob sich und sprach im fröhlichen Rreise der Freunde : Diese geflügelten Worte wohlweise der Maire der Gemeinde: Andra moi ennepe, musa, polytropon, hos mala polla Dei abonnentoon? oder, um leichter verstanden zu werden: Bibt es, o Muje, ein schmählicher Urmuthszeugniß auf Erden, Als das sicherste Merkmal es ist von großen Talenten: Eines Editors winzige Lifte von Jahresabonnenten? Leider! ich muß es bedauern, doch die Erfahrung, sie lehrt es, Ist das Berhältniß des Geistes zur Leserzahl stets ein verkehrtes: Wer nur die Wahrheit verfündet den Menschen und menschliche Rechte, Hat die wenigsten Freunde, indessen verbummelte Ruechte, Belche, von Hunger getrieben, oder mit Aussicht auf Beute Schreiben, die Masse beherrschen, denn stets gibt es zahllose Leute, Während der Menschen wenige sind — geschweig' Pioniere! Drum nun erklär' ich, daß feierlich hier ich hiermit abonnire Auf das ächt germanische Blatt, auf fünf mal zehn Jahre, Dder auf Lebenszeit; item: auf taufend und zehn Eremplare. Hier ist mein Wechsel für's laufende Jahr! Sagt, ist's so gebührlich?

Ton d'abonnentomenon Carolos prosephe: "Ganz natürsich! "Sintemal ich nun verjüngt und materialistisch gefräftigt, Hoffe ich, daß mich besagter besagte Jahre beschäftigt."

Drauf dann beschloß man das Fest mit des Urwalds köstlichen Gaben: Saftige Tatzen Hernn Brauns, die mußten die Fröhlichen laben, Mit Catawba gewürzt und homerischem Göttergelächter. Letzteres hörte mit Schrecken im Sanctum der "Erie'sche Wächter"; Sieh! und vor Nerger und Brodneid halb grüngelb, halb krebsroth vor Zorn,

Stieß er mit Macht iu's "Mahuub-Witohuh", in das Nachtwächterborn:

Stieß in das Horn mit übernatürlicher Kraft und — o Pech! — Sprengte das Mundstück und stieß ein unmenschliches Loch in das Blech,

Berstend die Blechwurst mit tausendstimmigem Ochsengebrüll! Sausend, wie Sturmgebraus naht aus der Prairie der "Buffalo Vill": Kurze, entscheidende Jagd auf das Hornviel — ein Schreckenslaut

Granfige Pause — ein Knall und ein Fall — und Alles ift ftill! —!

Den 12. Sefatombeion, 662.4.

# Friedrich Seder auf der landwirthschaftlichen Cour.

Antiweiberrechtliche Vortragsreise im Jahre 1871. — Beschrieben von dem geisterklopsenden Tr. Blöde (Pudicus).

(1877.)

Als ich in dem "unabhängigen" Grant-Organ des tijchrückenden Dr. Pudicus, der so viel sinnige Blödigkeit oder Verschänttheit mit unsinniger Unverschäntheit zu harmonisiren versteht, die volksdümm-tichen Perorationen des "Bolksmannes" Heder las,

Kam's über mich Ganz grufelich.

Ein Prachtstück tiesen Denkens aber, verbunden mit einer Anthoslogie staunenswerther Geschichtsforschungen, berechnet, selbst einem unheilbaren Staatshämorrhoidarius ungeheure Heiterstät zu erregen, ist seine negative Vergleichung Lincoln's mit Cromwell.

Ein wahrer Gedankenkoloß Ist seine Cromwell-Parallele: Berglichen ein edles Berber-Roß Bon und mit einem Kameele. Es hat den Unschein, als ob während der Unwesenheit des jungen Knuterichs Alexis nur russisches Blech geliefert werden sollte, so namentlich von den deutschen "Bolksmännern", die im vorigen Jahre sich so ausuchmend für das vorrussische Kaiserungethüm begeisterten. Bon Borrussia dis zu Russia ist nur ein Schritt und schließlich sinden sich die heißblütigen Prätorianer des Cäsarenthums auf der Zobeljagd, oder in den Diamantgruben des Ural,

Um sich bei Ruffen oder Polen Bon schrecklichen Delirien Des Kaiserthphus zu erholen Im gastlichen Sibirien.

Haben, da ihm so schäbige Gedanken entwischen wie neulich.

Benn Seder und sein Hut So schmählich überschnappen, So thät' es Beiden gut, Sie thäten sich verkappen.

Man darf sich nicht daran stoßen, daß ich Hecker's Hute Gedanken zuschreibe, denn es ist ein "geschichtliches" Factum: der Heckerhut war Unno '48 ein Gedanke, und zwar ein kühner, vielleicht der kühnste, den Hecker je gehütet.

Burden doch, nachdem sein genialer Feldzug im badischen Oberslande (als ein Fehlzug) durch die Nassauer vereitelt wurde und die Reaction siegreich war, ganz harmlose Handwerksburschen verhaftet und bestraft wegen — Gedansen? behüte! blos wegen des hochversrätherischen Tragens von Heckerhüten: der Hut war das staatsgefährliche Jncriminationsobsect, das versteht sich doch am Rande.

Weit schweifte damals im Uebermuth Des Volksmanns fühner Gedanke; Die einzige hemmende Schranke War Frigens wild verwegener Hut.

Er selbst ist auch von der Furchtbarkeit besagten Hutes so durchs drungen geblieben, daß er, auf dem Marsche gegen die Sklavenhalter, seinem Regimente seierlich verkündigte: er werde ihm, "den Hutauf ber Spige des Schwertes, voranreiten"; dadurch sind jedenfalls die Sklavenhalter vor benannter Spige bewahrt worden.

Und jetzt, in friedlichen Zeiten, thut der Hut abermals seine Dienste, als Hut in der Hand, mit Schweiß an dem Rand.

Im Sommer '46, als Hecker in der badischen Rammer den

reactionären, ultramontanen Projessor Dr. Buß "auf den Esel sette", war Fritz noch blond und sein Hut schwarz, seitdem sind Beide grau geworden. Doch "grau ist alle Theorie", und sollte Fritz es heute versuchen, mit seiner Frauentheorie Jemanden "auf den Esel zu setzen", so könnte es dem Grauen von Belleville passiren, daß er heimgeritten würde.

Seine jüngsten Expectorationen über Frauenrechte erinnern mich an die Rede, welche er in New York während der Fremont-Campagne vom Stapel ließ, nach deren Beendigung das Publicum, das ihn nur im Bilde kannte, als es seinen berühmten Bart und Hut, und leider auch seine berühmten Gedanken vermißte, durch seine hölzerne Rede gelangweilt, stürmisch nach Heder rief, von dem es eine gediegene speech erwartete! Worauf C. Dana in einer deutschen Rede die Zuhörer zufriedenstellte, nachdem er ihnen erklärt hatte, daß sein Borredner der leibhaftige, berühmte Heder gewesen sein.

Seine banalen Tiraden über "die Sphäre" der Frauen, die fürzlich in dem sinnigen Feigen Blatte des Dr. Pudicus dem zartsinnigen Publicum übermittelt wurden, gemahnen an die weihevolle Inspiration des überschwenglichen Ladenschwengels, der seiner enthussiaftischen Hingerissenheit über die Schönheiten des sogenannten "Kuhstalles" in der "sächsischen Schweiz", in poetischer Extase al fresco an der Wand die geslügelten Worte lieh:

Ich hab' ihn gesehen, ich hab' ihn gesehen! Ich habe den göttlichen Kuhstall gesehen!

unter welches Distichon ein späterer Besucher des Ortes die prosaischen Borte setzte :

Ich hab' es gelesen, ich hab' es gelesen : Ein himmlischer Ochs ist im Auhstall gewesen.

Friedrichs Beschäftigung als Pslegers des jungfräulichen Urwaldes entschuldigt einigermaßen sein anffallendes Jurückbleiben hinter der Zeit, da er in seinem Beruse oft sogar seinen Ochsen den Borantritt lassen muß, wenn er seinen "sauren Schweiß" gewinnen will. Da er nun nach den editoriellen Stieren, welche wähnten, die armen Beiber schon längst abgethan zu haben, auf der Tenne erscheint, so ist er als nacheträglicher Flegel ganz am Platze, leeres Stroh noch einmal überzudreschen: als umsichtiger Landmann kann man nicht zu ökonomisch sein, und die Weiber sind nicht ganz "von Stroh" — es kommt immer noch etwas bei der Flegelei herans, wenn auch nichts weiter, als der Flegel selbst.

Consequent ist Fritz übrigens außerordentlich: Weil er nämlich Unno dazumal eine Jungfernrede gehalten hat (Junghans war sein College), so muß er im gereiften Matronenalter auch etwas Altweiberklatich verüben, worin sogar Gott Zebaoth, der grimmigste Spröfling der Himmelsdynastie, nicht fehlt.

Fritz mag froh sein, daß er seinen Ruhm in Sicherheit hat; heutzutage wirde er ihm, auch im sauersten Schweiße, vergebens nachjagen. Er hat ihn freilich wohlseil genug errungen, wie sein Zeitgenosse Niklas Becker, und Beide sind angemessen verherrlicht worden in dem bekannten Epigramm von "G. Struve":

Ein großer Mann ward Friedrich Hecker, Ein großer Mann ward Niklas Becker, Und Beide sind an Ruhme reich, Wie's Wenigen das Glück beschied: Der Eine durch ein dummes Lied, Der Andre durch 'nen dummen Streich.

Ihr armen, geschlagenen Weiber! Wenn dersei Corpphäen gegen euch "das Feld nehmen", so mag ein gütiges Geschick euch bewahren! Wenn "Volksmänner" gegen euch in die Rüstung sahren, so ist es kein Wunder, wenn ihre Bewunderer und Nachbeter gegen euch in Harnisch gerathen. Wenn weltgeschichtliche Hüte euch so site euch so site euch so vernünstigen Forderungen, um so mehr, als der "saure Schweiß" eines bewährten "Volksfreundes" unter dem starten Geschlechte eine so gewaltige Gährung gegen eure Gleichberechtigung hervorgebracht hat, daß "sämmtliche moussieren Buttermilcht öpfe hinter ihm drein rennen." Könnt ihr euch denn nicht bescheiden mit den schirmherrlichen Brocken, welche die "gasante" Größmutheurer "Häupter", eurer "Meister", euch so gnädig zuwirst?

Und wenn ihr traurig seid und weint, Umringt euch von Barbaren meint: Seid ruhig, seid in Hecker's Hut! Und Frig kennt eure "Sphäre" gut.

Nein! Macht euch feine Sorgen um den Verrath, den das grobknochige Geschlecht an euch begeht! Es ist nur Abschaum und Abfall, der euch den Rücken sehrt, und die Hefe altersschwachen Barbarenthums, die euch pöbelhaft verhöhnt in eurem menschenswürdigen Streben, und sicherlich wird euch dieses Centennium eure unbestreitbaren Rechte gewähren.

Zu Nutz und Frommen eurer frommen Unterdrücker und zu eurem Troste will ich hier Einiges aus der Chronica scandalosa des herrschenden Elementes beifügen, mit Nutzanwendung für Solche, "whom it may concern."

An Dr. Pudicus Blöde und andere blödsinnige Weiberentrechtler.

> Mit des Greisenalters Jahren Stellt sich ein so manche Plage: Mit der Platte in den Haaren Tritt die Plattheit oft zu Tage.

Täglich wird das Ange trüber, Matt und träge die Vernunft: Ist die Geist-Hochzeit vorüber, Folgt gar bald die Riederkunft.

Oft auch bringt die zweite Kindheit Eine tückische Rhachitis; Manchmal gar totale Blindheit, Lähnung, oder Meningitis.

Lettres, wenn die pia mater Man zu heftig drangsalirt, Oder, wie ein Abt el Kater, Ueber Fran'n moralisirt.

In dem Streite unfrer Schönen Contra Faust=Suprematie Ziemet nicht den Hermanns=Söhnen Rohe Knochentheorie.

Rowdies und bornirte Schreiber Sind des Weibes Heufersknechte; Nechte Männer rechter Weiber Kännpfen stolz für Weiberrechte.

Auf der Knochenfraft und Noheit, Auf der mordbewehrten Faust, Fußt des Mannes Oberhoheit — Und dem zarten Weibe graust.

Ming die beffre Hälfte schweigen, Wo es gilt das Menschen recht, Wird sich unabweislich zeigen, Daß Gesetze dumm und schlecht, Schon undenkliche Aeonen Hat der Mann die Welt regiert Und, ein Sklave vor den Thronen, Schwächere thrannisitt.

hat der Mann, als Staatsverwalter, Je die Menschheit frei gemacht? Blühten nicht im Ritteralter Räuberthum und Geistesnacht?

Zeigt sich nicht ber Mann und Lenker Fortschrittzeindlich immerdar? Selbst als Folterknecht und Henker, Kurg: als scheußlicher Barbar?

Ja, zu allen Bubenstücken, Die ein Scheusal je ersann, Fand sich auch, mit frummem Rücken, Jederzeit der rechte Mann.

Hat den blutigsten Despoten — Wie der "Herr der Schöpfung" thut — Je das Weib schon angeboten "Leib und Seele, Gut und Blut"?

Hat wohl je ein Weib erfunden Solchen gräßlich frechen Hohn, Solche Pest für den gesunden Menschengeist, wie: "Religion"?

Wissen wohl die rohen Spötter Ueber "weibliche Natur", Daß es tausend Schwindel=Bötter Gibt, und eine Göttin nur?

Reine abgeschmadte Dreiheit Ist sie, kein Despotenhort; Rein! Die Göttin heißt: die Freiheit, Lebt nicht von Berstandesmord.

Nein: ihr Reich ist Lieb' und Frieden, Sittlichkeit und Menschlichkeit, Und ihr Recht wird nicht entschieden Durch brutalen, blut'gen Streit. Nicht wie feile Henfersknechte, Eingeschult zum Massenmord, Wahren Weiber ihre Rechte, Wüthend, auf's Commandowort.

Im berserkerwüth'gen Tiger Eines Himmels-Tamerlan Fand der Blutdurst roher Krieger, Sucht sein Ideal der "Mann".

In der faden Christusungthe Ueberschnapptem Lämmerschwanz Sieht sich in der höchsten Blüthe Jeder blinde Faselhans.

Endlich, im Prophetenhimmel Schwelgt die Männerphantasie Im unendlichen Gewimmel Unermüdlicher Houris.

Alechter Beiblichkeit Berächter Gilt bei "Männern" heut' als Held, Der, als Millionen-Schlächter, Ruinirt die halbe Welt.

Mit dem Richtschwert "an der Seiten", Hochgeschwellt die Wattebrust, (Weiber könnten ihn beneiden!) Stolz, mit Meggersburschenlust,

Eingeschnürt zur schlanken Taille, Mädchenhaft, romantisch zart, Und, zum Schrecken der "Canaille", Kühngewichst den Flaumenbart:

Zieht des Räuberthrones Wächter, Für ein schnöbes Sündengeld, Als verthierter Menschenschlächter Zu dem Blutwerk in das Feld.

Liefert er sein Quantum Leichen, Metgelt er mit Henkerlust: Baumelt bald das Hundezeichen Auf der stolzen Mannesbrust. Wird sein Chrgeiz, im Zerwürsniß Fremder Herrschsucht, übermannt; Wird das Weib ihm Trost-Bedürsniß: Wird er Henchler und — "galant".

Nur der Werth des feilen Weibes Wird als "Schatz" von ihm taxirt, Wenn, statt blut'gen Zeitvertreibes, Er als Held es ruinirt.

Kurz: fast jeder Säbelichsepper Ist ein Lanzsnecht, roh und wild, Der Despoten nur als Schnepper Bei dem Völker-Schröpsen gilt.

Seine lümmelhaften Anochen Sind zur Balgerei bestimmt, Während Sittlichkeit und Rochen Seine Sklavin übernimmt.

Als des Weibs "Beschützer" schlägt er Andrer Weiber Männer todt — Und als "Ehrenzeichen" trägt er Lorbeerfränze blutigroth.

Kinderzucht besorgt die "Mutter", Gut ist's, wenn sie nicht zu klug; Ist doch zum Kanonensutter Selbst der Dümmste gut genug.

So gestaltet sich von selber Eure "Sphäre", schöne Welt! Alle Ochsen, alle Kälber Brüllen's, daß der Erdfreis gellt.

Und des weisen Spruchs Entdeder, Der im Jubel wird genannt: Jit der Volksmann Friedrich Heder — Mehr durch Hut, als Kopf bekannt.

Lauscht dem Weisen, solgt dem Schlauen! Er nur kennt das Weiberrecht: "Eure Rechte, liebe Frauen, Garantirt ja das Geschlecht." Seht den Weiberächter Blöde, Der, als Geistermedium, Drudt das schauerliche, schnöde Heckersammelsurium!

Diese frasse Faustrechtrede Demonstrirt dem Rowdythum Für die arme Margarethe Ewiges Martyrium.

Faust war Margarethens Schaben, Durch den dummen "Teufelsbund"; — Und der Geisterspuk der — Waden\* Richtet Blöde's Faust zu Grund.

## Sochwichtige Entdedung.

(1864.)

Sage noch Einer, es geschehen hentzutage keine Wunder mehr, und die Geschichte der letzten Decennien, des neunzehnten, des "aufgeklärten" Jahrhunderts wird es ihm alsbald ad absurdum demonstriren, daß er seine Zeit und Mitwelt gar nicht zu würdigen wisse!

Es ist ja noch nicht sehr lange her, daß ein christliches Monstrum sämmtliche Jungfrauschäfte des Hauses Christi des Einzigen im Schlase entdeckte; warum sollten nicht frühreise Leute mit "offenen Augen" mehr erforschen können, als ein schlasendes, traunummebeltes Ungeheuer? Es werden ja täglich im "ungläubigen" Frankreich wunderthätige Quellen "Unstrer Lieben Frauen" entdeckt von den Bonzen, welche die "Tugendvereine" französischer Jungfrauen überswachen.

Die weit es protestantische Joioten und Bibelförster schon gebracht haben in ihrer Reliquienwuth und Durchschnüffelung abgelegener "hl. Derter" (oder heilig gelegener Abörter), beweist die Zuschrift, die ein himmelswüthiger amerikanischer Missionarr aus Syrien an das Collegium der Harvard = Universität gerichtet hat, worin er unverfroren behauptet, den leibhaftigen Fessen entdeckt zu haben, dem weisand Moses durch seine Prügelei das berühmte Wasser entlockte, wonit sich die ehemaligen "Ziegelbrenner" Egyptens auf ihrem

<sup>\*</sup> Blobe behauptete, von den Geistern stets an den Waden attadirt zu werden. Das Zipperlein scheint somit auch ein Medium zu sein.

Büftenmarsche — leider! — am Leben erhielten! — Gine fteinerweichende Siftoria!

Belch ein folgereiches Greigniß für die jetige (oder Itige) Demofratie und die Feuerversicherungs-Gesellschaften New Yort's!

Bas wäre wohl aus der Chatham Street geworden, wenn nicht jener schlaue, nythische, jüdische Gesetzeber vom Berge Horeb (hohen Andenkens, horebile dittu!) jenen berühmten Schlauch an das harte Felsgestein geschraubt hätte, wodurch er eine Nation am Leben erhielt, die im Lause der Zeit den christlichen Gott zu erzeugen bestimmt war? Welche Verknüpfung der Ereignisse: jenes Wasser und die neuzeitigen Feuer!

Aber die himmlische Fürsehung weiß es verteufelt schlau anzugreifen, um ihre unberechenbaren, weitgehenden Zwecke zu erreichen.

"Wunderbar sind beine Wege, o Herr!" Man denke sich nur

die überraschende Berkettung von Umständen :

Die in Egypten versolgten Pariahs und Proletarier, aus deren Gährung der Communist Christus hervorgehen sollte, sliehen das Land ihrer Stlaverei, um eine Republit zu gründen, und (nachdem das Bolk wiederum in Stlaverei versunken war) ihr König in spe, der spätere Kronprinz des Jehovah (Jauwoh), muß sich (kurz nach seiner Geburt) zurückslüchten in das Land der Pharaonen, um seine Krone zu sichern vor einem Usurpator (Herodes, Stammvater der Haraoseken,): sonst wäre der ganze, sein angesegte, langgenährte Plan besagter Fürsehung zu Schanden geworden, die es darauf abgesehen hatte, die Gottes er zeuger mit den bornirtesten Gottesbedient en auf diesem alttestamentlichen Continente zusammenzubringen, wo sich nun die Ziegel brenner und brick-layers mitsammt den Kirchen bauern brüderlich umschlingen, um die egyptische Finsterniß zu erhalten und die Stlaverei verewigen zu helsen!

Nur daraus läßt sich wohl die politische Brüderschaft der Juden mit den Fren (bricklayers) erklären im Bferch der demofragigen Sippe.

Nun scheint es nimmer sonderbar, Zu sehn sie in den Reihen Der Frischen: denn immerdar Ging E—sau mit den Säuen. —

Rein Bunder, daß den bibeldusligen Sdioten alle jene Pläte so interessant erscheinen, woran sich eine jener "hirnverbrannten" Winthen knüpft, wovon die "Schrift" so mächtig inspirirt ist, und welche einen großen Theil der Menschheit mit unheilbarem Blödsinne geinipft

<sup>\*</sup> Die freilich ber "ehrliche" Josef verschuldet hatte, durch seine Brüberie ber Putifar gegenüber; und wie gut hatte es Krau Putifar mit ihm gemeint! Warum auch hat sie nicht Putiy near geheißen?

haben! Rein Wunder, daß ihnen alle jene Derter heilig sind, Two ein biblischer Gesetzeber "das Wasser laufen ließ", oder wo Bileam's Eselin Guano zu produciren versuchte : es ist reine Wahlverwandtschaft.

> "Reverend" Mift er Hunter Heißt der weise Mann, Der das achte Wunder Uns hat kund gethan.

Dort, in einem schattigen Thale des Horeb, ist die Quelle, die Moses mit seiner wunderthätigen Ruthe geöffnet; dort sprudelt noch heute der klare Born des ersten artesischen Brunnens, umgeben von sammetweichen Teppichen schwellenden Mooses; deutlich ist der Spalt zu sehen, den der Zauberstab gesprengt, und nicht weit davon stund der junge Apis, das "goldene Kalb", das im Jahre des Unheils 1864 ein so großer Ochse geworden ist.

Wie würde jenes goldene Nind erst heute angest i er t werden, wenn es seinen Nachtömmlingen noch leibhaftig erscheinen könnte! Diese müssen sich eben damit begnügen, daß, wenn auch seine goldene, es immer noch Erz fälber genug gibt, die durch seinen Mist noch in mystische "Verzückung" gerathen. Gottesssürchterliche Wenschen! Der "Herr" mit den "wunderbaren Wegen" mag ihnen verzeihen — ich kann es nicht! Hic haeret aqua.

(Aber bedauern will ich sie unent geldlich.)

# Anmaggebliche Vermuthungen, die bevorstehenden "Berihelien" der großen Blaneten betreffend.

(1881.)

Fast in allen Tagesblättern begegnet man Muthmaßungen von mehr oder minder bedeutenden Störungen, die dem Planetenspstem bevorstehen sollen bei den näher rückenden Perihelien der vier größten (oberen) Planeten: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Es sind eigentlich nicht die Perihelien sämmtlicher genannter Körper unserer Planetensamilie zu verstehen, welche Störungen unsere Erde befürchten lassen, da sie nicht in der gleichen Länge ihr Perihel erreichen, indem Jupiter das seine in 11° 45', Saturn in 89° 54', Uranus in 167° 30' und Neptun in 47° 12' hat: sont dern vielmehr die Conjunction derselben, welche im kommenden Jahre eine Zeit lang stattsinden wird.

Trothem uns Laplace in seiner "Mécanique céleste" versichert, daß die periodischen Berturbationen Jupiters und Saturns sich gegenseitig ausgleichen, somit die kleineren Planeten nicht aus ihren Bahnen lenken können, so ist doch leicht einzusehen, daß die Bereinigung solcher Massen, wie die der benannten Körper, welche zusammen ungefähr ein Fünftel der Zugkraft der Sonne besitzen, und deren Gesammtmasse 478 Erdmassen gleichkommt, wenn nicht eine bedeustende Störmig der Erdbahn, dennoch eine fühlbare Beränderung in

flimatischer Beziehung herbeizuführen vermöge.

Da ferner in elektrischer Hinsicht haupisächlich die Volumina in Betracht zu ziehen sind, so ist bei einem Gesammtvolumen, das circa 2400 Erdvolumina repräsentirt, an einem meteorologischen Einsluß jener Erstgeborenen des Planetensustens kaum zu zweiseln, wenn auch die Wirfung keine so außerordentliche sein sollte, wie ängstliche Gesmüther sie besürchten. Die Conjunctionen Jupiters und Saturns haben eine Periode von 930 Jahren, somit haben während der christlichen Zeitrechnung bereits zwei derselben stattgehabt: die erste Unno 22, die zweite 952, ohne daß derzeitige Geschichtschreiber von außersordentlichen Vorgängen oder Catachysmen zu berichten wüßten.

Daß bedeutende klimatische Beränderungen stattsinden können und mehrmals stattgesunden haben, durch unbedeutende Bahnveränderungen, ist nicht in Abrede zu stellen, da wir von einer Sisperiode wenigstens hinlängliche Beweise haben, die vor Hunderttausenden von

Jahren den ganzen Erdball in Erstarrung hüllte.

Sollte auch die Erdbahn felbst nur in geringem Maße beeinflußt werden können, so ist doch nicht zu bestreiten, daß die leicht
verschiebbaren Theile des Erdglobus, namentlich seine umhüllende Utmosphäre und das flüssige Element, bei verschiedener Anziehung
großen Veränderungen ausgesetz sein mögen. Steht die Erde, zur Zeit des Wintersolstitiums, zwischen der Sonne und den vereinigten
großen Planeten, so sann ihre Vahn soweit beeinslußt werden, daß
die Zugkraft der letzteren bewirkt, daß der Winter nicht allein (um
etwa 20 Grad) kälter ist, sondern auch länger dauert, wenn nämlich
ein Fünstel der Krast, womit sie von der Sonne angezogen wird,
von den besagten Planeten ausgeübt wird, wodurch sie nicht blos von
der Sonne etwas abgezogen und ihre Vewegung verzögert wird,
sondern auch die Atmosphäre eine Verdünnung, also eine Erkältung
erleidet.

Bur Zeit der Sommersonnenwende addirt sich die Anziehungsfraft derselben Planeten (nur, vermöge der größeren Entsernung, in geringerem Maße) zu derzenigen der Sonne; also mag die Erde der Sonne genähert und der Sonnner heißer werden, während er, fraft der beschleunigten Bewegung, fürzer wird.

Bermehrte Ausdünftung ber Gewässer mag häufigere und heftigere Gewitter mit reichlichem Niederschlage, stellenweise Ueberschwemmungen in Folge von Wolfenbrüchen, Orfane und Cyclone, nebst andersweitigen atmosphärischen Störungen und Unregesmäßigkeiten im Gesfolge haben und ungestüme Beränderungen überhaupt verurjachen.

Jupiter tonans, der alte Donnerer, mag auf einige Zeit wieder in seine Rechte eintreten, mährend Bulcan und Neptun, ihm in seinem Bermüstungswerte hilfreiche Hand bietend, ihm treu zur Seite stehen.

Erdbeben, im Winter auf der südlichen, im Sommer auf der nördlichen Hemisphäre, mögen zu erneuter Thätigkeit erwachen und die übrigen Ausschreitungen der Natur vermehren helsen. Möglicherweise, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, könnte es sich ereignen, daß uns der "gute Mond" entfremdet oder ganz entrissen würde.

In letterem, aber nicht ernstlich zu befürchtendem Falle, wenn der trene Begleiter seiner Mutter Erde untren würde, wonach es dann mit dem Lustwandeln in mondheller Nacht ein Ende hätte, könnten die armen Menschentinder sich damit trösten, daß bei dem Wegsall des "Mondscheins" auch die Glaten verschwinden würden, was wenigstens ein, wenn auch geringer Ersat wäre in Hinsicht des angedeuteten unersetzlichen Berlustes. Einstweilen dürfte es rathsam sein, sich über die obengenannten Möglichseiten feine grauen Haare wachsen zu lassen, denn im schlimmsten Kalle wären wir doch allesammt nit Haut und Haaren geliefert. Denn:

In des Weltalls Bulvermühle Fliegt die Menschheit schnell zum Ziele; Einst ist's mit dem Weltgewühle Plöglich aus, mit Stumpf und Stiele.

## "Inspiration."

(Eine Weihnachtshomilie.)

(1881.)

Es ist eine auffallende Thatsache, die einen aufrichtigen Freund der unterdrückten Menschheit und wohlmeinenden Förderer der Aufflärung und Wahrheitsideen mit tieser Trauer und unsäglicher Wehmuth ersaßt, daß alle Verbrechen gegen das Wohlergehen des Menschengeschlechtes auf sogenanutes "göttliches Geheiß" vollbracht wurden.

Mlle Blutthaten und schenflichen Bürgereien, welche die Weltzgeschichte, die eine fortlausende Chronif der wüthendsten Bestialitäten ist, verzeichnete, fennzeichnen das Menschengeschlecht, das "mit höherer Bernunst begabte Schöpfungswert", als das verabscheuungswürdigste, niederträchtigste, vernunftloseste, gemeinste Product der Natur.

Von dem mythischen Moses bis zu Brigham Young wimmelt die Erzählung von den Verhandlungen des Jauwoh und des Allah mit seinen Lieblingen von Besehlen und Anordnungen der schauder=haftesten Unmenschlichseiten.

Dag das Sammelfurium der widerlichsten Barbareiromane, welches

unter dem Namen des A. T. den unverdorbenen Menschenknospen als Leseproben in öffentlichen Schulen, die statt Erziehungsanstalten bis jett nur Berdummungswerkstätten sind, widerrechtlich vorgelegt wird, ist ein betrübender Beweis für das Streben der Menschensfeinde, den von Natur aus gut angelegten Menschengeist zu vergiften.

Rein Wunder daher, daß es noch so unzählige Eflavenseelen und Feiglinge gibt, die sich Allem unterwerfen, was auf sogenannte "göttliche Anordnung", von Oben her empfohlen, als "himmtlische

Diffenbarung" ausgeschrieen mird.

Stets wußten die Hohenpriefter, Auguren, Seher und Propheten, ihre Intimität mit dem "unsichtbaren Wesen" den Blinden plausibel und die Nichtschenden glauben zu machen, daß die höchstmögliche Dummheit dem "Allerhöchsten" zum höchsten Wohlgefallen gereiche. Jede Schandthat, vor der sich der natürliche Rechtssinn des Bolfes

Jede Schandthat, vor der sich der natürliche Rechtsstinn des Bolfes mit Schaudern abwandte, jede Unmenschlichkeit, vor welcher die unversorbene Menschennatur sich entsetzte, wurde als übermenschliches, also

"göttliches Gebot" hingestellt und entschuldigt.

Den Herren von Gottes Gnaden wurden alle Teufeleien nicht

nur gut geheißen, sondern auch mit allen Mitteln gefordert.

Jene Geistespest, welche mit den anderen, die Menschheit decimirenden Krankheiten: der Cholera, der schwarzen Pest, den malitiösen Fiebern, dem Despotenthum und, in Folge dessen, der Stlaverei, vom Orient aus sich über das Abendland verbreitete: die secundäre Meningitis des hinssechenden Judenthums, der Geisteskrebs der Neuzeit, das Convolut verbohrter Fanatiser, hat die Erde in ein gisthauchendes Lazareth verwandelt.

Der Glaube an das Unglaubliche hat die dürstige Vernunst des Menschengeschlechtes auf die Folier der Prokrustesbettes gespannt und ihr alle Gelenke der Logik ausgerenkt.

In dem "freien England" mit seiner Magna Charta ist das zweibeinige Scheusal, welches sich den "stolzen Sohn Albions" nennt, so verkommen und seiner Mannheit verlustig geworden, daß er es sich zur höchsten Ehre anrechnet, der freiwillige Stlave eines unzurechnungsfähigen, schmutzig-geizigen alten Weibes zu sein, während er die Gleichberechtigung der "besseren Hälste" beharrlich verweigert. Dort hat man neuerlich, den Traditionen des früheren Staatsmannes, des "Prinz Consort" zusolge, den gährenden Most der Freiheitsfermenstation in Fesseln geschlagen, weil er die Vernichtung einer freiheitsgeschrlichen, rücksichtsso wüthenden zweibeinigen Bestie gurgeheißen hat. Pfui! über die Memmen! — "Rule Britannia," i. e. "Fools Britanniae!"

Hichsten Männer der Republik erschossen und bruftet sich vor Gericht mit seinem hohen Compagnon und Gönner!

Seine Ansicht hinsichtlich ber geistigen Bertommenheit seiner Mit-

tebenden (Mitmenschen verbietet uns die Hoffnung, daß es unter Menschen kein zweites Scheusal seiner Art gebe, zu sagen,) muß so erhaben sein, wie die Niedertracht seines "höchsten Wesens", von dem er seine Rechtsertigung und Nettung erwartet, in Folge der

"Inspiration".

Der Ausgang des Processes wird ja lehren, ob derjenige Theil des Bolkes, welcher nicht durch Aemterjagd corrumpirt ist, werth ist, daß ihm die Weltgeschichte in's Gesicht spucke, oder nicht. (Wenn das Compagniegeschäft des "Lords" nachgewiesen werden sollte, so müßte der Proces natürlich dis zum "jüngsten Tage" verschoben werden, wenn der hohe Partner nicht vorher von der Sonntagspolizei in einem seiner zahlreichen "Hauser" sich erwischen lassen sollte.)

## Bemerkenswerthes Verhalten des Schalles.

(1877.)

Auch dem minder aufmerksamen Beobachter, der öfters per Gisenbahn reist, nuß es schon aufgefallen sein, daß der Ion der Glocke einer an ihm vorbeifahrenden Locomotive, sei man nun auf einem stillehaltenden oder in Bewegung begriffenen Zuge, je nach der größeren oder geringeren Schnelligkeit des vorbeisahrenden Zuges, nicht allein in seiner Intensität, sondern auch in seiner höhe und Tiese variirt.

Auf der Strecke der Grand Trunk Junction bis zum Centralbahnhofe kann man die verschiedenen Variationen am besten beobachten, da dem Reisenden dort die meisten Züge begegnen. Der Unterzeichnete hatte öfters Gelegenheit, das Steigen und Fallen des Tones der Glocke in verschiedenen Nüancen zu beobachten, ohne sich das Phänomen aus den, bisher in physikalischen Lehrbüchern aufgestellten Geseten der Klanglehre und Atustif besriedigend erklären zu können, oder deren scheinbaren Widerspruch aufzulösen zu wagen.

Um eine Lösung herbeizuführen, möchten einige Sypothesen, wie sein Beobachter aufstießen, hiermit zur weiteren Besprechung aufgestellt zu werden am Plate sein.

Meine Bahrnehmungen beschränken sich auf folgende drei Fälle:

- 1.) Ton der Glode, wenn der Hörer in Ruhe ift, die Locomotive in Bewegung;
- 2.) Wenn beide Züge in der selben Richtung vorwärts gehen;
- 3.) Entgegengesette Bewegung zweier Züge und Begeg-
- 1.) Ist der Beobachter stillestehend, mährend eine läutende Glocke langsam an ihm vorübergeführt wird, so ist eine fast unmerkliche Steigerung des Tones beim Herannahen der Locomotive, und ein

eben derartiges Fallen desselben bei der Entsernung derselben mahrsnehmbar. Es ist ein geringes crescendo im ersteren Falle und ein decrescendo im letzteren bemerkbar, jedoch so, daß die größte Höch der höchsten Intensität um ein Geringes voraus ist. Gesteigerte Schnelligkeit erhöht den Ton. Der Unterschied der Höch mag höchstens einen Uchtelton betragen.

- 2.) Schreitet die Bewegung beider Züge in gleicher Richtung fort, so ist tein Unterschied in der Stimmhöhe beider Glocken zu bemerken, wenn sie mit gleicher Geschwindigkeit vor sich geht. Ist jedoch die Geschwindigkeit verschieden, sei es nun, daß der Zug, auf dem wir uns besinden, den anderen überhole, oder umgekehrt, so tritt das Verhältniß von No. 1 wieder ein, modificirt durch die respective Schnelligkeit des überholenden Zuges; also eine größere oder geringere Abweichung vom Normaltone.
- 3.) Begegnen sich zwei Züge mit halber Schnelligkeit, so muß sich das Verhältniß so stellen, als ob ein Zug mit normaler Schnelligsteit am Hörer vorüberführe.

In solchem Falle bemerkte ich, neben der gesteigerten Intensität bes Tones, eine Erhöhung desselben um einen halben bis zu einem

Dreivierteltone.

Begegnen sich zwei Züge mit voller Geschwindigkeit, so macht sich nicht allein eine schrille Intensität des Glockentones, sondern eine Berschiedenheit von einem ganzen Tone und darüber bemerkbar, so zwar, daß das Un= und Abschwellen des Steigens und Fallens über die zwischenliegenden Intervalle kaum noch wahrzunehmen ist.

Bersuche mit freischwingenden Saiten, kleinen Gloden, Guitarren 2c. geben ein ähnliches Resultat, aber keine befriedigende Erklärung.

Zieht man eine gespannte Saite von ziemlicher Länge, wie z. B. die eines Pianos, einer Guitarre, weit aus ihrer Ruhelage und läßt sie plötzlich los, so ist der Ansangston höher als der normale Ton derselben Saite, weil eben die Spannung eine abnormale war und darum mehr Schwingungen stattsanden, als bei mäßigem Anschlage: somit ein höherer Ton erzeugt werden mußte, als wenn die Saite in ihrem natürlichen Zirkelschlage geschwungen hätte.

Schwingt man eine Saite, nachdem man sie angeschlagen, mit ihrem Gestelle hin und her, so wird durch den Widerstand der Luft dieselbe ebenfalls in größere Spannung versetzt und ein Wechsel von Höhe und Tiefe erzielt.

Mus demfelben Grunde ift der Charafter des Tones einer Glocke verschieden, je nachdem fie geläutet, also hin und her geschwungen,

oder blos angeschlagen wird.

Es icheint mir beninach annehmbar, den Unterschied in der Tonhöhe von ein und demselben schallerzeugenden Körper von der respectiven Berdichtung und Berdunnung der denselben umgebenden Luftschicht abhängig zu halten. Ein tonender Gegenstand, der sich auf uns zu bewegt, namentlich wenn es mit einer großen Geschwindigkeit geschieht, hat in seiner Bewegungsrichtung vor sich eine verdichtete, binter sich eine

verdünnte Luftschicht.

Die auf: und ineinander gedrängten Schallwellen muffen nothe wendigerweise fürzere, darum schnellere Schwingungen machen, also höhere Töne erzeugen, neben der gesteigerten Energie oder Intensität. Eine Stimmgabel hat in der Schwingungslinie ihrer Zinken, nach außen, eine größere Intensität, als in der Mitte zwischen beiden Zinken, wie man leicht wahrnehmen kann, wenn man sie langsam um sich selber dreht.

Dies wird aus der "Interferenz der Bellen" erklärt, indem Bers bichtung und Berdünnung sich aufheben, weil beide Zinken abwechselnd sich gegenseitig nähern und entfernen, was nach außen hin nicht ftatt-

finden fann, wenn nur eine Stimmgabel angewendet wird.

Das Entgegengesette nuß in der verdünnten Luftschicht, hinter bem davoneilenden Schallerzeuger stattfinden.

Etwas Analoges scheint mir bei dem Verhalten des Lichtes und der Wärme stattzusinden, da ja ohnedies, wie Tyndall einleuchtend demonstrirt hat, die Erscheinungen bei den Schalls und Lichtwellen wesentlich dieselben sind, oder vielmehr auf denselben Principien beruhen.

Betrachten wir den Unterschied der Wärme vor, während und nach den Solstitien, so bemerken wir, daß vor dem Wintersolstitium fast ausnahmsweise die Temperatur eine mildere ist, als nach demselben, während demselben aber, oder kurz nach demselben Thau-

wetter einzutreten pflegt.

Im November und gar oft in den December hinein genießen wir gelindes Wetter, währenddem erst geraume Zeit nach dem Solstitium der eigentliche Winter scharf einzusetzen pflegt. Vor der "Wintersfonnenwende" sliegt der Erdball mit einer täglichen Qurchschnittse geschwindigkeit von 355,490 geographischen Meilen der Sonne, dem Licht= und Wärmequell, entgegen, nach demselben mit der gleichen Geschwindigkeit davon hinweg.

9\(\frac{4}{2}\) geographische Meilen in der Secunde dem Licht= und Wärmesstrahl entgegen, und dieselbe Distanz davon hinweg, machen einen Gesammtunterschied von 19 geographischen Meilen, was, bei der Zeit von 8 Minuten, die das Licht gebraucht, um von der Sonne zu uns zu gelangen, wohl einen fühlbaren Unterschied in den Wärmegraden herbeiführen mag, währenddem in den 8 Tagen, welche die Erde braucht, um ihren Bogen in der Sonnennähe um die Sonne zu beschreiben, seine große Veränderung in dem Verhältnisse einzutreten braucht.

Wie viel zu bem marmeren Spatjahr die im Sommer durchs warmte Erbe beitrage, wollen wir nicht naher untersuchen, ba uns

die Hypothese am Serzen liegt, daß die Erde durch den ihr entgegensstrahlenden Wärmebetrag, der gleichsam durch ihre schnelle Gegensbewegung condensirt wird, mildere Temperatur gewinnt, als es zur Zeit ihrer ebenso schnellen Entsernung der Fall sein kann. Rechnen wir hierzu noch den Einsluß der Rotation, in Folge deren ein Punkt am Nequator seine Lage in einer Secunde um 1400 Fuß verschiedt, so lassen sich leicht die sonnig warmen Tage und empfindlich kalten Frostnächte im Frühjahre, wo die Sonnenstrahlen von Tag zu Tag mehr der senkrechten Linie sich nähern, erklären, da ja nur der senkrecht fallende, auf sich selbst ruhende Licht= und Wärmestrahl den größten Effect hervorbringen kann, wie es auch kurz nach dem Sommers solstitium auf unserer Hemisphäre der Fall ist.

Mögen obige Voraussetzungen auch auf bloßen Vermuthungen beruhen, da ich mir nicht anmaße, in all den Zweigen der Wissenschaft, die zu einer endgiltigen Lösung beregter Fragen nothwendig bemeistert sein müssen, bewandert zu sein, will ich mich begnügen, ein Thema angeregt zu haben, worüber uns vielleicht von competenter Seite Ausschluß gewährt werden kann. (Die Lösung ist im obigen Sinne erfolgt.)

## Discordanzen.

(1877.)

Gesett den Fall: Das Universum ware nicht das, wofür wir es zu halten gewohnt find, weil wir so gelehrt murden; gesett den ferneren Fall: die Welt ware gerade das Gegentheil von dem, mas unsere Sinne und mahrnehmen laffen; gesetzt sogar: daß das, mas wir für ewig unabänderliche Befete halten, feinen Falls das ift, mas unfere Eitelfeit und der aus ihr hervorgehende Glaube an unfere Wichtigkeit uns weis machen möchten, sondern eine ewige Beset= losigfeit; gesetzt überhaupt: Die Mutter Natur hätte uns blos den Berftand gegeben, um unfere Bernunft verläugnen gu tonnen : fie hatte also als Rabenmutter an uns gehandelt, indem fie mit raffinir= tefter, sozusagen "himmlischer" Bosheit uns in die Welt gesetzt hatte, blos um sich an unseren Qualen und der Dhumacht, sie abzuwenden, zu weiden; gesetzt alles dieses: was würden unsere Teleo= und Theologen antworten, wenn die Frage nach dem Zwecke der lebenden Wesen, insonderheit des Menschengeschlechtes aufgeworfen murde in Hinsicht der folgenden, wahrscheinlichen Möglichkeiten?—:

- 1. Wenn das Thierreich, namentlich seine "höchste Spite", worin die Spits buben die erste Geige spielen: die Menschen blos dazu da wären, um sich das Dasein gegenseitig zu verbittern, ja unaußestehlich zu machen?
  - 2. Wenn, um dieses "göttliche" Ziel zu erreichen, die Mord=

maschings- und Veredlungsanstalten dagegen stetig in den Hintergrund treten würden, so daß es am Ende wünschenswerth erscheinen müßte, die gesammte stupide, selbstmörderische Brut vertigt zu sehen, und es einer malitiösen Mutter Natur einfallen sollte, sich als wahrhafte Rabenmutter zu bethätigen und Folgendes ihr Programm wäre:

Wasmaßen und insonderheit die bisherigen Kriege, Bestisenz, Hungersnoth, Erdbeben, Ueberschwemmungen, Sphilis, ja, selbst Religionen in Masse die Menschheit nicht zu decimiren vermochten, so sei hiermit beschlossen, daß über jedes Tausend Menschen ein Kaiser gesetzt werde, der seine Unterthanen wenigstens zweimal wöchentlich zur Schlachtbank zu führen hat, bis feiner derselben am Leben ist.

3. Da hernach die Raiser sich entweder gegenseitig aufreiben werden, oder, weil sie nicht arbeiten können, noch wollen, durch Hunger aufgerieben werden, sobald keine bornirten Sklaven mehr für sie arbeiten und fechten können;

Dennoch aber die Möglichkeit vorhanden ist, daß eine besonders zähe Rasse am Leben bleibe (wie 3. B. die Rasse der Montaltos oder Zollern) so sei fernerhin beschlossen:

- 1. Es wachse jedem Nirchengänger, wie jedem andern Reptil, als Verlängerung des letzten Krenzwirbels oder "Heiligenbeins", ein Kirchthurm an, wie dem Krofodil der Schwanz.
- 2. Jedem absichtlichen Lügner und Betrüger, d. i. jedem Pfaffen, werde der Grundstein seiner Stavensabrit auf den Nabel gelegt. Im Weigerungsfalle wird er (nicht der Grundstein) lebenslänglich aufgehentt.
- 3. Es werde jedem Schwindler ein tödtliches Insectenpulver in die Suppe gestreut.

Benn nach Alledem die überlebende kleine Zahl der Menscheit im Laufe der Zeit sich nochmals so verschlechtern sollte, daß sie wieder Blutsauger unter sich aufkommen ließe durch den bekannten Salbungsschwindel eines salbungsvollen Samuels, so werden folgende Zeichen am himmel geschehen:

- 1. Die Ringe Saturns werden platzen und sich in Monde verwandeln, ohne den moonshine der gesprengten Washingtoner Ringe nach sich zu ziehen.
- 2. Unsere Nachbarin zur Rechten, die Benus, wird sich dem Nachbar zur Linken, dem Mars, in die Arme werfen, wie es z. B. in Garniesohnsstädten schon mitunter heute geschieht.
- 3. Die Abjutanten des Mars werden die kleineren Göttinnen: die Juno, Pallas, Ceres, Besta 2c., annectiren und Jupiter als obersten Gott erklären.
  - 4. Die Milchstraße wird zu Limburger Rafe gerinnen und die

Rometen, mit Sternschnuppen behaftet, werden als Bidelhäringe durch ben Uether schwinnnen.

- 5. Der Mond und Hans Bulow werden ihre Hörner verlieren, welche sofort von einem Zufunstswagner werden verwendet werden in einer großen Universalcomposition, "der Zodiakonus oder King des Thierkreises" benamset, in Eh-dur und SCH moll.
- 6. Wenn trot Alledem nicht Alles aufhört, sondern so verkommen ift, daß Alles zuhört: so soll die Erde in ihrer überspannten Aufsgeblasenheit dem inneren Drange nachgeben und auseinander bersten, wobei nachgenannte Eventualitäten eintreten könnten:

Sie bricht am Aequator (Gleicher) in zwei Hälften entzwei, weil in jener Gegend die unterirdischen Feuer am thätigsten sind; oder sie zerspringt in der Richtung eines Meridians.

Im ersteren Falle wird der Bruch nicht genau die Linie des Aequators einhalten können, wegen der ungleichen Bertheilung der Festlandmassen, sondern etwa unter dem 12. Grade nördlicher Breite stattssinden, der Richtung der Caraibischen See solgend, dann, quer über den Atlantischen Ocean sortschreitend, der Linie des Mittelmeeres entlang, Afrika und einen Theil Asiens mit dem "gelobten Lande" abschneiden, furz: so ziemlich die Hauptländer christlicher Civilisation von dem Territorium des Heidenthums abtrennen, wodurch die Missionäre auf ewig von der civilisiteten Hässte Abschied nehmen müßten.

Folgt der Riß einem Meridian von Pol zu Pol, so hält er höchst wahrscheinlich die Richtung des Atlantischen Oceans ein und läßt in Hinsicht der Civilization das frühere Berhältniß so ziemlich beim Alten.

Dann würde der directe Seeweg nach Indien, wie ihn Columbus sich dachte, ermöglicht, ohne daß der Isthmus von Panama zu durchstechen wäre. Bräche die Erdfugel aber in mehrere Stücke, dann könnte es verschiedenen "Ringen" schlecht ergehen, wenn der Riß durch sie hindurch ginge. Ja, es könnte den Mitgliedern des Congresses passiren, daß sie ihre anderswo lebenden Familien niemals wiederstähen, was jedenfalls Ehescheidungsproceduren bedeutend erleichtern und beschleunigen würde.

Welche Kosten aber den über die betreffenden Bruchstücke einzussestenden Regierungen aus der Calamität erwachsen würden, ist nicht vorauszusehen.

Ueberall müßten neue Landvermessungen, Nivellirungen, Trianguslationen 2c. vorgenommen werden, um eine neue Bruchgeographie einzusühren; Längens und Breitebestimmungen, die für das Ganze giltig waren, wären nicht mehr anwendbar, weil die Parallelfreise zerrissen und die Meridiane verbogen würden und die Achsenrichtung, sowie die Bahn um die Sonne eine andere werden müßte.

Die Dauer des Kreislaufes und seine geänderte Richtung mußten eine außerordentliche Abweichung von der bisherigen herbeiführen.

Es möchten ferner die kleineren Bruchstücke eine selbstständige Bahn verfolgen, wie die Afteroiden thun, oder sich als Monde um den größten Bruchtheil herumschwingen.

In letterem Falle würde besagter Theil eine Unzahl von Sonnenund Mondssinsternissen erleben, und es könnte, wo möglich, noch dunkler werden, als es jett schon ist.

Die Gesetze der Schwere, wie sie jetzt gelten, müßten eine Aenderung erleiden, wie sie 3. B. auf dem Monde, Mars oder Merfur in Kraft sind; die Zeitinstrumente, Uhren u. dgl. wären werthlos, weil die Pendelschwingungen bedeutend verändert würden.

Kurz und gut: Es müßten Aenderungen stattsinden, die unberechendar sind, jedenfalls aber zum Bessern sühren könnten, da es nicht leicht schlechter werden kann, als es schon ist auf diesem Balle des Elends und der Dummheit. — Hoffen wir das Beste!

#### Controverse.

(Bur Bürbigung bes Monbideins-Artikels vom 4. April, betitelt: "Ginige Worte zu Gunsten ber Glate",
Sinb auch andere Borte am Plate.)

(1876.)

Der Mondschein ist bekanntlich nicht das geeignetste Beleuchtungsmittel, um eine Sache im rechten Lichte erscheinen zu lassen, obschon er verliebten Seladonen wünschenswerther sein mag, als das helle Tageslicht; darum hat auch wohl der Vertheidiger desselben nur "einige schüchterne Bemerkungen hingeworfen, so viel in seinen schwachen Kräften stund."

Der "Mondschein" pslegt auch meistens auf den Köpfen frühzeitig seine Permanenz geltend zu machen, die seinen silbernen Strahlen zu oft und anhaltend ausgesetzt waren, wobei möglicherweise der nächtliche Thau dem üppigen Wachsthum der Zierde des Hauptes mag geschadet haben.

"Pierre qui roule n'amasse pas de mousse, das heißt wohl, daß der Ropf, der viel denkt, an der Oberfläche abgenutt wird; wie denn auf dem Bulcan, in dessen Inneren Fener kocht, weder Baum noch Strauch sprießen."

Wer an der Oberfläche, d. h. oberflächlich denkt, der muß allerdings frühzeitig die Haare verlieren, was vielleicht mit dem anstreugenden "Auswendiglernen" im Zusammenhang steht.

Wer aber das Denken gewohnt ist, wird sich dabei nicht in solchem Maße "den Kopf zerbrechen", daß keine Basis mehr für einen Haarbestand vorhanden bleibt. "Pierre qui roule" ist ein passender Bergleich für einen harten Kopf, der mit der Hirnschale, statt mit dem Gehirne zu denken versucht, aber "Moos" mag er dessensungeachtet ansammeln, sonst gäbe es keine "bemosten Häupter" mehr.

Bas die Bulcane mit ihrem innerlichen, "to ch en den" Feuer betrifft, so ist festgestellt, daß blos das Wasser, das in ihnen kocht, ihnen solche Uebelkeit verursacht, daß sie ausspeien, wenn sie gewahr werden, wie es mit dem Wachsthum auf dem kahlen Scheitel

sputt.

Bas das behaarte und nichtbehaarte Thierreich anbelangt, so könnten wir anführen, daß gewöhnlich die "kirchlichen Schafe" die kahlsten Köpse besitzen, nach Innen und nach Außen, wie ja die Abbildungen der "Kirchenväter" (mondschein=)glänzend beweisen, deren Schädel mit dem Himmel in so beständiger Berührung waren, daß die ewige Reibung ihnen die ehrwürdigsten Glazen verschaffte. (Die Deutschen darunter waren nach Erlangung des Mondscheins sämmtlich Platt=Deutsche.) "Aeneas und Nestor" können nicht verglichen werden, denn Nestor war uralt und Aeneas noch so jung, daß er bei dem Brande von Troja, wo er die meisten Haare und seine treue Creusa verlor, schon an eine zweite Gemahlin denken konnte, als er den unnützen Kahlsopf Anchises (den früheren Gesliebten der Benus) romwärts hutelte.

Newton hatte reiches Haupthaar, d. h. vollen Berstand, als er die Gravitationstheorie, worin die Pfaffen so manches Haar gesunden haben, ausdachte, und erst in seinem kahlköpsigen Alter beschäftigte er sich mit Jeremias, was einer Jeremiade über entschwundene Mannesetraft gleichsieht.

Humboldt, der gewiß ein größerer Denker war, als Gortschakoff; und Washington, ein besserer Patriot, als alle Casaren und andere erfolgreiche Menschenmetzger: Beide behielten ihres Hauptes natür=

liche Zierde bis zum Lebensende.

Die "berühmten Helben alter und neuer Zeit", d. h. die Massenmörder, haben nur nothgedrungen Glaten getragen, weil durch ihre Metzeleien die Bölker beständig Haare lassen mußten, so daß keine zu Perrücken übrig blieben. Der gesährlichste Kahltopf aber, der Einem alle Glaten verleiden könnte, weil er vierzig arme Schulkinder durch Bären auffressen ließ, war jedenfalls der "Prophet" (oder Zukunftsmusster) Elisaus.

Alle namhaften Glatköpfe, von denen die Geschichte spricht, waren es erst im hohen Greisenalter, während die vor der Zeit Kahlen nicht viel zu ihren Gunsten aufzuweisen haben, wenn nicht Extravaganzen in den Kämpfen des Ures und der Aphrodite als hohe Bürgertugenden angerechnet werden sollen.

Wenn die Glatköpfe den Vortheil haben, daß man sie nicht zu scheeren braucht, so möchten wir ihnen auch den andern noch zugesstehen, daß sie sich selber scheeren mögen, und wir scheeren uns den Teufel drum, ob sie uns ob dieser Bescheerung grollen oder nicht.

Für Softas mag sich's wohl gebühren, Den Halbmond in dem Schild zu führen; Des Deutschen Pflicht Ist's wahrlich nicht.

## Beiträge zu einem Aniversal-Lexikon.

(1847.)

#### Adam

heißt der erste Mensch, der die Kleider und die Erbsünde ersunden hat; — seine Frau war das erste böse Weib, das ihm die Aepfel süß, das Leben aber sauer machte. Aus Furcht vor dem Herrn haben sich dann Beide mit seigen Blättern bedeckt.

#### Algebra

ist ein arabisches Wort, darum wird sie auch von so Wenigen verstauben.

#### Mblak

nennt man ben Industriezweig ber Nirche, vermöge bessen der Unrath aus der christlichen Gemeinschaft hinausgescheuert wird.

Die Ablaßzettel sind daher die Banknoten für das emige Leben, ober die Feuerversicherungspatente gegen die höllichen Flammen; es war einst sehr ver dien stlich, ein berartiger Banquier zu sein.

#### Uffe

ist ein unvollfommener Mensch und man weiß nicht recht, ob man ihn mehr zum Thier oder Wienschen rechnen soll. Er ist wenigstens in der menschlichen Gesellschaft sehr zahlreich und besitzt viele Kunstefertigkeiten.

Er liebt die Musik aus Instinct und weiß besonders den Flügel vierhäudig zu spielen; merkwürdig ist, daß er Kratzsüße machen kann. Im Uebrigen besitzt er alle menschlichen Leidenschaften und weiß mit vieler Gewandtheit zu stehlen. Das Frauenzimmer siebt er über die Maßen. Daher kommt auch das Wort affectirt.

## Bettler

ift ein Sammelwort - Betrug ein Anführungszeichen.

#### Bier

ist ein Element, das die Brauer aus verschiedenen Stoffen nachzubilden suchen, was aber selten gelingt. Es wurde zuerst von Gambrinus entdeckt und war schon bei den alten Deutschen beliebt.

Wenn es eingeschenkt ist, nennt man es Glas 2c. und wenn man zuviel davon getrunken hat, heißt es Rausch. Tags darauf aber wird es Ratenjammer genannt.

#### Compliment

nennt man jene Bewegung des Menschen, bei der er mit dem hinterfuße rückwärts kratt und mit dem rechten Vordersuße vorwärts, um seine Glate zu entblößen.

#### Dold

ift ein Stichwort und Dummfopf ein zusammengesetztes haupt= wort, mit simpler Bedeutung.

#### Gjel

ift ein menschliches Thier und wird in allen civilifirten Ländern der Erde getroffen.

Bon Schuhen aber trägt er nur Abfätze, beh uf 3 seiner Füße. Im Morgenlande stand er in hohen Chren, seitdem er aber ausgewandert ist, ist er durch die Psaffen ausgeartet, so daß man von den früheren Arten nur noch Unarten sindet.

#### Geld

ist ein Zahlwort und verbunden mit Gebuld, eine deutsche Leidenschaft.

Gendarm

heißt ein bewaffneter europäischer Mensch, der die Gerichte mit Spitzbuben versorgen nuß, damit die Rechtspflege nicht in's Stocken geräth.

Früher schrieb man Jeandarm, d. i. Hanswurst, dieweil Jean: Hans — und Darm: Burst heißt. Auch spielen sie ihre Rolle als Hanswürste auf dem fürstlichen Puppentheater des Continentes recht gut.

## Sund

ift ein bevorzugtes Thier, das unter den Menschen lebt; es gibt verschiedene Rassen derselben, die besonderer Vorzüge genießen, als da sind: Schooß- und Jagdhunde, welche letztere in die obige Kategorie gehören. Die Bluthunde werden nur in fürstlichen Palästen getroffen.

## Raisertrone

ist eine Giftpflanze, die auf dem Continente häufig getroffen wird.

#### Rutscher

ist ein Führwort, auf dem Bode aber ein Borwort.

#### Licht

gehört zu benjenigen Dingen, die man am meisten braucht, jedoch am wenigsten erklären kann. Es besteht aus sieben Farben, die aber oft einzeln für das Licht selbst genommen werden (Sectenwesen). Es wird von der Dunkelheit absorbirt, daher die Finsterlinge glauben, sie hätten das meiste Licht aufgesogen. Nein kann es das Auge nicht ertragen, darum ist schon so weit dafür gesorgt, daß es in der Welt nicht überhand nehme. Es hängen danut die Theorie der Spiegelbilder und die italienischen fata morgana zusammen. Am grellsten fällt das Licht in der Dunkelheit in die Augen, darum sind immer menschenfreundliche Geister thätig, für undurchdringliche Nacht zu sorgen.

Mensch

ist ein Thier, welches heirathet und seine Nahrungsmittel kocht. Er unterscheidet sich von allen andern Thieren dadurch, daß er Waden hat und Branntwein trinkt. Seine Vorderfüße werden Hände genannt und wenn er diese mißbraucht, heißt er Dieb.

#### Masen.

Es gibt deren natürliche und figürliche. Bon den natürlichen glaubte Napoleon, daß sie das qualitative Zeichen eines großen Denfers seien, wenn sie in gehöriger Quantität über das niveau der Gesichtswellen hervorragen.

Sie wären somit die Vorgebirge der guten Hoffnung eines großen Geiftes. — Die figurlichen sind freilich das Zeichen des Gegentheils.

## Papst

ist ein religiöses Thier, welches von dem Wohlgeruche verbrannter Ketzer lebt und mit dem Blute geschlachteter Menschen sich möstet. Er allein hat die Religion im Leibe und dadurch das Recht, zu morden, weil er am besten wissen muß, wann der Mensch seltg werden und wie der Mensch zur Seligteit gelangen soll, ob durch's Feuer oder durch's Schwert. Denn durch's Fegseuer sührt der Wegebenso dirct zum himmel, wie durch's Flammenschwert des Baradiesethorengels.

Er murbe in guten alten Beiten für unfehlbar gehalten, bis

einmal Einer niederfam.

#### Parade

ift ein Umftands= und Brügel ein Schlagwort.

#### Pajcha

ist ein Mensch mit einem oder mehreren Roßschweisen, kommt aber nur in wärmeren Gegenden vor und dort so ziemlich selten.

#### Recht

ist ein unbestimmter Begriff und darum auch unerklärlich, deßhalb weiß man eben nicht recht, was Necht ist.

#### Religion

ift Dummheit, denn man fpricht: Heiden dumm, Juden dumm, Christen dumm, Pfaffen dumm, Heiligdumm, kurz Alles geht auf dumm aus.

#### Schlange

ift ein heiliges Thier, denn sie kommt öfters in der h. Schrift vor und wurde darum von den Jesuiten als Musterbild gewählt.

#### Schnur

ift ein Bindewort.

#### Beibe.

Sie ift eine allgemeine Zuchtruthe ber Natur für das Menschen= geschlecht und wächst darum wild.

Am Rhein wird sie häufig gefunden und ist das vermittelnde Princip zwischen Lehrer und Schüler, in welcher Eigenschaft sie Ruthe, von den Kindern aber Trauerweide genannt wird.

Es gibt verschiedene Arten, die wieder für verschiedene Unarten benut werden.

Wenn die Weide geflochten ift, nennt man's Rorb.

## Linguistisches Fragment.

(1886.)

Zu den interessantesten und belehrendsten Studien der Völkerkunde gehört das Studium der alten Sprachen, welche schon zehntausende von Jahren vor unserer Zeit gesprochen und geschrieben wurden, und unbedingt ein zuverlässigeres Zeugniß alter Eultur abgeben, als es die meistens unsichere oder gefälschte Zeitgeschichte derselben Völker im Stande ist.

Die älteste, in regulären Buchstaben geschriebene und uns aufsbewahrte Sprache besitzen wir im Sanskrit, das erst seit dem ersten Biertel des Jahrhunderts europäischen Philologen zugänglich gemacht wurde, nach lange vergeblichen Bersuchen, da die Priester Buddha's ihre Bücher mit ängstlicher Eisersucht geheim hielten.

Haben sich in Bezug der Erschließung dieser alten Sprache die Engländer: Colebrooke, Wilkins, Wilson; die Deutschen: Fr. Bopp, Rosen, Rückert und die beiden Schlegel; die Franzosen: Burnouf, Langlois, Rennsat. Eine Grammatik mit Wörterbuch gab neuerdings Ab. Friedr. Stenzler in Berlin heraus und seit der Zeit beschäftigt sich eine Anzahl deutscher Philologen mit der ehrwürdigen Sprache, welche die gemeinsame Mutter aller europäischen (arischen) Sprachen ist, mit Ausnahme des Finnischen und Ungarischen, welche, wie das Türkische, zum Turanischen Sprachstamme gehören.

Es boten sich dem Verständniß keine solche Schwierigkeiten, nachs dem das Alphabet bekannt war, wie bei der Entzifferung der babystonischen Keilschrift und der egyptischen Hieroglyphen, bei denen gar kein Ausgangspunkt zu sinden war, bis es dem genialen Thomas Young (dem Begründer der Undulationstheorie) gelang, den Schlüssel zu der Darstellungsweise mit bildlichen Charakteren zu sinden, worauf dann Duatremere, Champollion und Andere schnell zur Lösung ges

langten.

Im Sanstrit finden wir die Wurzeln der größten Bahl der Wörter, die auf dem europäischen Continent, mit erwähnten drei Ausnahmen, in allen Sprachen gebraucht werden. Trot merklichen Beränderungen, wie sie in allen Sprachen natürlich sind, wie z. B. in der Berwandlung gewisser Consonanten in härtere oder weichere (nach Grimm's Gesetz), zeigen alle das Familienmerkmal der gemein= jamen Abstammung, wenn man ihre Genealogie verfolgt. In solchen Sprachen, welche, wie das Englische, ein Dialect des Altdeutschen, Dialecte des Lateinischen sind, wie die sogenannten Romanischen Sprachen: das Italienische, Französische, Spanische, Portugiesische, erkennt man die Tochter auf den ersten Blick, wenn man mit der Mutter bekannt ift. Es bedarf keiner tiefen Studien oder besonderen Scharfblickes, um an : hand = die Hand; an : foot = den Fuß; an: finger = den Finger zu erfennen. Ohr und ear, Aug und eye, Haar und hair; hören und hear, sehen und see, fühlen und feel ec., geben ebenfalls nicht weit auseinander; wer aber das Gesetz der Berwandlung des 3 oder Ch außer Acht lassen wollte, würde im Englischen: tongue, town, tear, tile, tail n. j. w. schwerlich alsbald: Bunge, Zaun, Bahre, Ziegel, Zagel ze. erkennen. In etwa gleicher Entfernung liegen: beam und Bann, dew und Than, dear und theuer, dream und Traum, two und zwei (zwo), three und drei und dergleichen. -

Das französische: dieu, spanische dies und italienische iddio (il dio) sassen und sogleich das lateinische: deus, griechische: theos erkennen und von da auf: dyaus im Sanskrit kommen. Nicht so unmittelbar ergeben sich als Ableitungen aus dem Deutschen die französischen Worte: auberge — Herberge (Heerberge), bivouac —

Beiwacht, boulevard = Bollwert, brèche = Brechen, éperon = Sporn, héraut = Herold :c., obschon ihre Veränderung nicht groß ist.

Um einige Beispiele aus der nun bekannten Altmutter der Arischen Sprachen, die aber selbst die Tochter oder Enkelin einer uns unbeskannten Sprache ist: aus dem Sanskrit, vorzuführen, wollen wir mit dem Ersinder der Sprache, dem Menschen, beginnen, um zu sehen, wie naturgemäß und logisch die Ableitungen der Wörter aus gewissen, jetzt noch in allen europäischen Sprachen erkennbaren Burzeln vor sich gingen.

Ich werde hauptsächlich solche Wörter auswählen, die in einer der Sprachen, womit die Leser mehr oder minder vertraut sein mögen, heute noch vorhanden sind.

Manas im Sansfrit (lat. mens) heißt: Sinn, Berstand; davon wird abgeleitet: manusha = Mensch, d. h. Sinnbegabter, Verstandsbesiter; die Wurzel heißt: man = meinen.

Matri (sat. mater, griech. meter) = Mutter, mother, mère, madre.

Pitri (lat. pater, griech, pater) = Vater, father, père, padre.

Was = wohnen; davon fommt: wasudha = Wohnplat, d. h. Erde.

Danta (lat. dens) Zahn; dantin — Elephant, d. h. Zahnthier; die großen Stoßzähne des Thieres wurden also als Hauptfennzeichen desselben betrachtet. Anch dirghakarna — dirgha, lang, und karna, Ohr — Langohr ist eine solche von Merkmalen hergenommene Bezeichnung des Esels.

Swatu = sweet (englisch), söt (plattdentsch), süß (hochdentsch).

Dwi (lat. duo) = twei (plattdentsch), zwei (hochdentsch), ebenso
tri = (lat. tria) drei; sash = sechs; ashta = acht; nawan =
(novem) neun; dasan (decem) zehn ze. heimeln uns sehr an.

Madhya (lat. medium) = Mitte; anta = Ende; atman = Leben (Atmen); dwara = Thüre u. j. w.

Daß schon vor viel tausenden von Jahren eine so reiche, gegliederte und in ihrer Wortsormation so diegsame Sprache wie Sanktrit existiren konnte, setzt eine schon Jahrtausende vorhergegangene Enltur und geordnete gesellschaftliche Verhältnisse vorauß, denn es mußte eine unberechender lange Zeit genommen haben, bis das Menschengeschlecht sich nur nothdürftig gegenseitig verständigen konnte mit Zuhilfenahme von Gestikulationen, um wie viel länger also, um sich durch Schristzeichen bestimmte, nicht mißzuverstehende Mittheilungen zu nachen? Zwischen den ersten Leußerungen zweiselhafter Naturlante und einem vollendeten Sprachsissem muß eine unberechendare Zeitdauer unzweiselshaft verslossen sein.

Es mag wohl Manchem als weit hergeholt erscheinen, das französische Wort: gener, schüchtern, blöde oder ängstlich sein, mit dem Hebräischen in Berbindung zu bringen; dennoch leitet es Max Müller, der ausgezeichnete Philologe, aus demielben ab. Er beshauptet, es komme von gehinnom, d. i. das Thal von Hinnom, welches ein jüdischer Begräbnisplat war, in theologischen Schriften Gehenma genannt. Die Nengstlichkeit entsprang demnach aus der Schen furchtsamer Gemüther vor dergleichen Orten.

Mit voller Gewißheit wird jedoch Krofodil aus dem Sebräischen abgeleitet, da der Wortlant selbst darauf hinführt; kerah heißt nämelich: Kopf, und gadol: groß; daher der bezeichnende Name: Großstopf für den Juhaber eines Schädels, der fast den dritten Theil des Körpers beträgt.

Diese Ableitungen sind natürlich auf Worterstärung basirt und teine sinnlose Spielerei, wie die des französischen "Bibelsorschers", welcher meinte, es ließen sich alle Sprachen aus dem Semitischen construiren, wenn man nur das Hebraische rückwärtstese! Offenbar eine verkehrte Ansicht, die im philologischen Berkehr nicht gang und gäbe ist.

Anders ist es bei Ableitungen, wo der Wortlant mit den bezeichsneten Thatsachen übereinstimmt, wie z. B. in den Worten: Phyrenäen, Dhawalagiri, Rhone, Rhein und so fort. Ersteres stammt aus dem Griechischen: pyr en aia — Fener in der Erde, d. h. senerspeiende Berge, was die Phrenäen ursprünglich waren; Dhawalagiri — lanssender (langhingestreckter) Berg, von: dhaw — lansen, (mit Suffix ala) und: giri — Berg (Sanskrit); oder, im Sinne vulcanischer Thätigseit, vom Lausen der Lava; das mögen jedoch competentere "Autoritäten" entscheiden. Rhone und Rhein lassen sich auf den ersten Blid als das griechische: rhein — fließen, erkennen.

Nehmen wir als wahrscheinlich an, daß sich aus dem Sanstritwort: udaka das lat. aqua, ital. acqua, span. agua, gebildet hat,
so dürsen wir mit voller Sicherheit schließen, daß durch das Zujammenziehen des Wortes aqua das hentige Aa, Aach und Ach, wie
es noch in viclen Verbindungen von Ortsnamen erscheint, entstanden
ist. Wir kennen Alle den Vadeort Aachen und viele Plätze, die auf
ach ausgehen. Eine Insel heißt: Eiland, von Aaland — Wasserland, d. h. von Wasser umgebenes Land, wie es im Altdeutschen
geschrieben wurde und wie eine schwedische Insel noch hente heißt.
Das französische: eau ist ebenfalls eine Contraction von aqua.
(Anch im Deutschen kommt die Form Do vor, wie z. B. in: Oosbach, Oosthal, bei Baden.)

Doch wir wollten hanptsächlich die logische Ableitung der Wörter von einander betonen und wenden uns daher wieder zum Sansfrit zurück.

Jan heißt: geboren werden; jana = der Meusch (Geborene); janani = die Mutter (Gebörende); janman = Geburt, Leben.

Diwasa (lat. dies) heißt: Tag; kara = bewirfen; daraus wird durch Zusammensegung: diwakara = Conne, d. i. Tagmacherin.

Kri (mit Bengung: krit,) heißt: schaffen, machen; anta heißt: Ende; die Berbindung davon heißt: kritanta = Todesgott, wörtlich: Endemacher.

Bandh heißt: binden; davon fommen: bandha = Band, und bandhu = Verwandter, Freund, d. i. durch Blut oder Zuneigung perhunden.

Bhu = werden, entstehen, heißt auch: Erde; bhuwana (bhu und wana) = Meuge von Erden, d. i. Belt; bhuta = Besen; bhumi = Boden; bhawa = Zustand.

Pad = gehen; pada = Schritt, Ing (lat. pes; griech. pus; engl. foot).

Naman (namadheya) lat. nomen = Name, und: nawa lat. novus; franz. nouveau; engl. new; deutsch nen 20. sind auf den ersten Blick zu erkennen, da eine kleine Lautverschiebung keine Schwierigkeit erzeugt.

Look = erbliden, sehen (engl. look, dentsch sugen); looka = Belt, d. i. was sichtbar ist; lookana = das Luge, d. h. das, wo= mit man sieht, sind im Lateinischen nicht im gleichen Sinne gebräuch= lich, wenn man nicht locus und locare (Platz und placiren) dahin rechnen will.

Hrit = Heart, steht dem Deutschen und Englischen näher als das sat. cor (Gen. cordis); mit dem Präsix: su = gut, entsteht: suhrita = freundsich, d. i. gutherzig, und suhrid = Freund, d. h. Gutherz und Superlativ: suhrittama = herzigster Freund.

Um die Leser nicht mit brotlosen Studien zu ermüden, will ich diese ethniologischen Erörterungen hiermit beschließen und nur noch erwähnen, daß schon vor undenklichen Zeiten in dieser altehrwürdigen Sprache philosophische Themata verhandelt wurden, und daß in den mathematischen Abhandlungen die erste Joec des als pythagoräischen Lehrsages befannten Problems behandelt wurde. Auch stammen die sogenannten arabischen Zahlen aus derselben Duelle.

#### Evolution.

(1886.)

Einer unabsehbaren Reihe von Jahrtausenden mag es bedurft haben, bis es Einzelnen des Menschengeschlechts gelang, aus dem ursprünglichen Biersüßlerzustand sich zum Aufrechtgehen emporzuschwingen und durch ihr Beispiel nach und nach allgemeine Nachahmung hervorzurusen. Erst mit seiner aufrechten Stellung gewann der Mensch einen weiteren Horizont und damit einen besseren Ueberblick seiner Umgebung.

Nachdem er mit den Dingen auf festem Grund und Boden, soweit seine beschränkte Geisteskraft es ermöglichte, besser vertraut geworden war, namentlich in Hinsicht der Aufsindung seiner Existenzmittel und Abwendung von Gesahren, sernte er mit der Zeit seinen Blick auf die flüchtigen Erscheinungen am Hinnel richten und mußte bei einiger Begabung und Ausmerksamseit in den Stand gesetzt werden, zwischen den unregesnäßigen, wie z. B. Negen und Sonnenschein, Sturm und Ruhe 2c., und den regelmäßig wiederkehrenden, als da sind: Tag und Nacht, Sonnmer und Winter, Hige und Kälte 2c., zu unterscheiden.

Seine Kenntnis war naturgemäß eine äußerst oberstächliche, da er, aus Mangel an Wertzengen, weder in das Innere der Erde, noch in die Tiesen des Firmaments einzudringen vermochte. Eine sehr beschränkte Natur= und Himmelskunde wurde ihm durch die Verhältnisse aufgedrängt, und es lagen somit die ersten Keime dieser ältesten Wissenschaften, die vom Meuschengeschlechte nothgedrungen gepslegt wurden, in der Beobachtung der Dinge neben und über ihm.

Nur die extremen Gegensätze, wie: Helle und Dunkelheit; Aufgang und Untergang der Gestirne; Hitze und Kälte u. s. w., nicht die Zwischenzustände: Dämmerung, Eulmination, mittlere Temperatur z. weckten seine Ausmerssamseit im Beginn seiner Beobachtungssähigkeit. Aufz und Untergang der Sonne veranlaßten die erste Zeiteintheitung in Tage, die vom Sonnenuntergang an gezählt wurden, ohne Unterzabtheitung in kleinere Zwischenabschnitte, wie: Stunden, Minuten z. Ja, selbst zu Cäsar's Zeit, ehe er mit der egyptischen Zeitrechnung durch Sossgenes bekannt wurde, zählten die Römer nur den Tag, den sie in 12 Stunden eintheilten, die dennach zu verschiedenen Tahreszeiten verschiedene Länge gehabt haben müssen, währenddem sie die Nacht ganz außer Acht ließen, oder höchstens nach dem Sensesseiten verschiedene Länge gehabt haben müssen, währenddem sie die Nacht ganz außer Acht ließen, oder höchstens nach dem Schattenlängen, was zu verschiedenen Jahreszeiten ebensals ein abweichendes Resultat ergeben mußte.

Die Eintheilung in Monate, wobei der Mond als Grundlage diente, indem man von einem Sichtbarwerden der ersten schmalen Mondsichel dis zum nächsten zählte, konnte in Hinsicht auf die Periode des Jahres keine Sicherheit gewähren, so lange nan die übrigen Gestirne außer Acht ließ, und so schoben sich die verschiedenen Jahreszeiten im Laufe der Zeit durch alle Monate hindurch.

Ungezählte Aeonen schwanden im Strome der Zeit, ehe nur ein annäherndes Verständniß der wahren Verhältnisse im Menschengeschlechte aufdämmerte und ein Zusammenhang von Ursache und Wirkung von serne geahnt wurde. Selbst zu Hipparch's Zeiten, 160 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, war den Griechen im Allgemeinen die

Erde eine Scheibe, die vom Deanos umflossen war, und der Himmel ein darauf ruhendes Gewölbe, in das die Firsterne als goldene Nägel eingeschlagen waren und das sich alle 24 Stunden einmal um die Erde drehte. Sonne und Mond waren Himmelstörper, welche sich in unserem Dunstfreise bewegten. So langsam gestaltete sich der Fortschritt der Naturerkenntniß, daß sogar die älteste Wissenschaft, wie die Aftronomie zu nennen ist (wenn man hierzu die uransänglichen, unverstandenen Beobachtungen der Himmelserscheinungen rechnen will und gewissermaßen muß, da in ihnen der Keim zu richtigem Forschen gegeben ist), dis zu Copernicus keine nanhasten Errungensichaften zu verzeichnen hat, mit Ansahme der von Aristarch von Samos und Hipparch von Nicäa theils richtig ausgesaßten, theils geahnten wahren Verhältnisse!

Man darf sich übrigens darüber nicht verwundern, wenn man bedenkt, daß herrschsichtige Menschen, wie die im Lause der Zeiten sich bei allen Bölkern bildenden Priesterkaften sie repräsentiren, ihre Himmelskunde blos dazu benutzten, um ihre Mitmenschen von sich abhängig zu machen, indem sie ihnen statt des gestirnten himmels einen sin girten, mit ihren Phantomen bevölkerten, vormalten und erklärten, zugleich mit der lügnerischen Behauptung, daß sie, die Herren Priester, allein im Stande seinen, jene weltregierenden Geister zu Gunsten der Menschheit beeinflussen zu tönnen. Wagte das Bolk, was übrigens sehr selten der Fall war, sich gegen solche Bevormundung aufzulehnen, so nußten alle Schrecknisse der Ratur (d. h. einem unwissenden Volke so schreckhaft) dazu dienen, es zur Unterwürsigkeit zurückzusühren.

Sonnen= und Mondsinsternisse, sobald die schlauen Priester sie vorauszuberechnen im Stande waren, mußten herhalten, den wider= spenstigen Pöbel mit Entsetzen zu ersüllen; Erdbeben, Ueberschwem= mungen, Epidemieen, Mißernten, Kriege :c. wurden als Strafmittel erzürnter Dämonen hingestellt und von manchem Sinai wurden rebellische Völker an= und niedergedonnert zur sklavischen Ergebung in den Willen der Göttermakler. Aus diesem g eist i g en Viersüsslerthum haben sich die Völker noch nicht aufzuraffen vermocht.

An der Hand der Geschichte sernen wir erkennen, daß die Wissenschaft, so lange sie nicht Gemeingut des gesammten Volkes geworden ist, nicht nur keinen Nutzen schafft zum Gesammtwohle, sondern, namentlich in den Händen gewissenloser, selbst= und herrschsüchtiger Menschen, dem Volke zum Verderben gereicht. Darum war von seher das Priesterthum und das aus ihm hervorgegangene Despotensthum und heutzutage das mit ihm Hand in Hand gehende Fürstenthum stets bemüht, das Volk in Unwissenheit zu erhalten und die Wissenschaft zu unterdrücken oder zu verfälschen. Das alte: "Principiis obsta!", welches bedeutet: widerstehe der Versuchung, haben sie sich zugendunterricht als Staatsprincip

fungiren unuß, indem sie allem Wissen, das zur Förderung ihrer Interessen nichts beiträgt, oder ihren menschenseindlichen Institutionen sogar gefährlich werden könnte, die Quellen verstopfen durch Unterstrückung der Lehrfreiheit.

Mit Zugrundelegung der insamen Floskel: He theosebeia estin arche tes sophias (Gottesfurcht ist aller Weisheit Ansang), die aber richtig lautet: . . . . tes douleias, das ist Ansang der Anechtschaft, wird die schöne Zeit, welche auf das Studium der Naturwissenschaft zum allgemeinen Besten verwendet werden sollte, todtgeschlagen unter der Erlernung der todten Sprachen, damit ja kein lebendiger Gedanke Platz greisen kann im jugendlichen Gehirne! Alls obrigkeitlich bewilzligte sogenannte Wissenschaft wird eine greusiche spartanische Brühe verzapst, welche bestimmt ist, ein geistiges Siechthum durch Atrophie herbeizussühren.

Auch in der Republik, deren Fortbestand und Gedeihen allgemeine Bildung bedingt, liegt die wissenschaftliche Erziehung bedenklich im Argen, wie maßgebende Stimmen aufgeklärter Schulmänner, wie A. D. White und Andere, durch dringende Mahnung zur Abänderung des eingerissenen Schlendrians ehrlich und überzeugend dargethan haben. Zudem arbeitet hier, wie überall, ein bornirtes aber herrschssüchtiges Pfaffenthum, durch das fluchwürdige Sonntagsschulensystem, der dauernden Wurzelfassung des, wenn auch spärlich ertheilten, Realunterrichts mit aller Macht entgegen durch Einpslanzung abgethaner Hirngespinste in die empfänglichen Köpfe der bildungsbedürftigen Jugend.

Kein Bunder, daß Herzensrohheit und frasser Materialismus im schliumsten Sinne die nicht überaus reichlich vorhandenen idealen Ausgen zum größten Theil schon überwuchert haben und vollends zu ersticken drohen. Die nobeln Intentionen der edlen Gründer des Freistaates sind in Gesahr, allmählich in Vergessenheit zu gerathen oder im wüsten Treiben sinnloser Politif unterzugehen. Bereits besteht eine bedenkliche Verschwörung der Raub- und Bucheraristokratie und unersättlicher Monopolisten, welche vernünftige, für das allgemeine Wohl bestimmte Gesetze ungestraft verhöhnen und solche herbeisühren, welche ihren schamlosen Vestrebungen Vorschub leisten.

Bur Zeit des Credit-Mobilierschwindels, als die ungekaufte Presse über die freche Bande loszog, erhoben sich schon einige Stimmen im Congreß für die Beschränfung der Preßsereiheit, und da dies herrliche Project nicht das entsprechende Gehör fand, suchten diese "Bolksfreunde" ein Surrogat darin, daß sie die Staatsgesetzgebungen tauften und die Mehrzahl der einflußreichen Zeitungen in ihren Besigbrachten. Man sieht, die Herren verstehen sich auf das Geschäft der Reaction ausnehmend gut. Sobald die Knebelung der Presse vollständig gelungen sein wird, kann es dann an die Unterdrückung der freien Rede und des Bersammlungsrechtes gehen, und die Schurkerei

wird im Stande sein, in bacchantischem Jubel die Erreichung ihres nichtswürdigen Zieles zu feiern.

Ernstliche Borspiele wurden schon mehrsach in Scene gesett: bei den verschiedenen Ausständen der Eisenbahnbediensteten, der Straßenbahnkutscher, der Kohlengräber und bei der Achtstundensbewegung, wobei schwere und lebensgesährliche Arbeit verrichtende Männer versuchten, einen Lohn zu erringen, der sie befähigt, ein menschenwürdiges Dasein zu führen. Das hieß aber die Monopolisten am kislichsten Ehrenpunkte angreisen; denn der einzige Punkt, an dem sie Gefühl verrathen, ist der Geldpunkt, und Geld ist Ehre, überhaupt das Einzige, für das es sich der Mühe sohnt zu seben.

"Bas?" schreien sie, "ihr habt Hunger? Dh, ihr glücklichen Canaillen, da habt ihr ja mehr als wir selbst! Wißt ihr denn nicht, ihr Beneibenswerthen, daß Hunger das sicherste Zeichen von gutem Appetit ist, und daß, wer Appetit verspürt, gesunden Leibes sich erfreut? Geht, ihr habt mehr denn Goldes Werth, denn Gesundheit läßt sich nicht mit Gold erfausen." Einige gekauste Zeitungen waren freilich etwas mildherziger als ihre tonangebenden Satrapen und riethen zu einer wohlthätigen Diät von Arsenik, mit Struchnin gebuttertem Brod oder, für starke Mägen, ein wenig Blei.

Man sieht hieraus, daß die Welt nicht stillgestanden ist, seitdem sich die Menschheit aus dem Urzustand des viersüßigen Raubthierlebens über die Mittelstationen des aufrechten Jägerberuses, des hirten= und Ackerbaulebens, dis zur heutigen Civilisation des Speculanten= und Bucherthums emporgeschwungen hat. Freilich spuken noch einige bedenkliche Ueberbleibsel aus dem Urzustande in der jetzigen Gesellschaft der "höheren Klassen": die Privilegirten, Gesetzeber und geistlosen "Prominenten", vulgo: parvenus.

Es ist dies aber zu entschuldigen, weil das Königthum mit seinem Ubel, nur in äußerlich veränderter Form, aus den früheren Zuständen in die Nepublik übergegangen ist und der Geist der Empörung gegen Ungerechtigkeit, wie er sich bei den Bätern des Freistaates in den Jahren von 1765—1783 gezeigt hat, heute strafbar ist.

## Die deutsche eine uralte Nation.

(1886.)

Alle Nationen, die sich zu den sogenannten Enkurvölkern zählen, führen ihren Ursprung auf unvordenkliche Zeiten zurück und wollen ihr hohes Alker durch diesen oder jenen Unstand, der in ihren sagenshaften Ueberlieserungen figurirt, beweisen. Es ist natürlich, daß alle Traditionen, die nicht auf authentischen Urkunden, sei es auf schriftlichen oder baulichen Denkmalen, beruhen, durch die vielen

Senerationen, die sie durchliesen, mancherlei Umgestaltungen, Auß-schmüchungen, Entstellungen, llebertreibungen und widersprechende Aussegungen ersahren mußten, ehe sie, nach Ersindung der Buchstabenschrift, bald mehr oder minder poetisch oder romantisch, außgezeichnet wurden.

Daher rühren die Ungeheuerlichkeiten, Abgeschmacktheiten und Unmöglichkeiten, welche eine ungezügelte Phantasie aus dem unstischen Urnebel herausbildete, welchem wir in allen Urgeschichten der Bölker begegnen. Unrichtige Auffassung, plantose Zusammenstellung, verstandlose Uebertreibung und absichtliche Entstellung u. j. w. lieserten ein Gesammtbild, dessen Einzelnheiten gar selten harmoniren, oder sich seltsam widersprechen.

Die meisten Bölfer ließen sich in verblendeter Selhstüberhebung verleiten, ihre Angehörigen von Göttern oder Herven abstammen zu lassen, oder sie als Lieblinge derselben darzustellen, währenddem sie alle Anderen als "Barbaren" oder "Unglänbige" verachteten. Alle nahmen ein gewisses, sogenanntes "goldene Zeitalter, Eden, Paradies" z. als Uransang, als ersten Wohnplatz ihrer Vorsahren, und eine bestänz dige Verschlechterung der Menschen und ihrer Zustände an, da doch gerade das Gegentheil stattsand.

Es muß doch für einen denkenden Menschen ein erhebendes Gefühl sein, wenn er sich der Gewißheit erfrent, daß aus viersüßigen,
randthierähnlichen Kannibalen sich mit der Zeit die liebenswürdigen Typen der heutigen Civilisation heransgebildet haben, wie wir sie in
den Fürsten, Pfaffen, Bucherern, Monopolisten, Abwosaten und Heerden
von allerlei andern seinen Gannern zu bewundern das Glück haben.
Bedenkt man überdies, daß der jetzige Mensch, als Spitze des Thierreichs, als "Krone der Schöpfung", wie er sich gerne in
Selbstberäucherung titulirt, anch alle Eigenschaften der Thiergattungen,
die er durchlief, in allen möglichen Bariationen repräsentirt, so muß
uns seine hohe Begabung, seine außerordentliche Bielseitigkeit mit
Erstannen ersüllen. Um nur einige seiner Constituenten anzusühren, mag es genügen, die vorzüglichsten namhast zu machen.

Ju der Menschheit bewegen sich: der Löwe, Tiger, Wolf, das Rhinoceros, die Hydine, das Krokodil, der Drache, die Schlange, der Huchs, der Huchs, der Huchs, der Kuh, das Kalb, der Geier, die Gans, der Esel, das Chamäleon, das Stinkthier, der Stocksisch, der Haufisch, der Haufisch, der Haufisch, der Haufisch, der Kaifisch u. s. w., und eine Unnasse von Reptilien; ist das nicht eine liebliche, süßdustende Blumenlese von Raubthieren, wornnter die Nutthiere nur spärlich vertreten sind? Sei stolz, du Haupt der Creatur!

Sünstiger gestalten sich die Berhältnisse, wenn wir den Ursprung der deutschen Nation betrachten. Die Deutschen sind nämlich schou augenfällig eine von allen andern Bölsern grundverschiedene Rasse. Der unverfälschte Deutsche erfrent sich nicht allein blauer Angen und

blonder Haare, sondern auch eines fräftigen Wuchses und unabhängigen Geistes. Die Germanen allein leisteten den römischen Eroberern tapferen Widerstand und schlugen die Unterdrücker anderer Völker so nachdrücklich zum Lande hinaus, daß sie keine Wiederkehr versuchten. Ja, sie brachen schließlich das römische Reich in Trümmer, das bis dahin für undesiegbar galt. Leider verschlimmerten sich in Folge der erfolgreichen Eroberungszüge ihre Sitten und die alte, ehrliche, offene Einfalt erlitt manche, nicht immer vortheilhafte Umwandlungen, namentlich nachdem sie sich dem Laster des christlichen Aberglandens ergeben hatten, was eine ungeheure Verschlechterung zur Folge hatte.

Daß aber ber Ursprung der deutschen Nation noch vor die "Schöpfung" zurückzusühren sei, erhellt aus einem Buche, welches von Manchen als das glaubwürdigste betrachtet wird, tropdem es von Lügen und abgeschmackten Fabeln winnnelt: aus der Bibel. Der phantastische Fabeldichter, unter dem Namen des Apokalupsenhannes bekannt, vindicirt absüchtslos den Deutschen den ersten Play in der Reihensolge des Schöpfungsromans. Obschon wir wissen, daß der Stoff, aus dem das ganze Universum besteht, von Ewigkeit her ist, aber nicht in der gegenwärtigen Form, so wollen wir mit dem Evanzgelisten annehmen, daß es einmal eine Zeit gab, da aus der Unordzung und dem wüsten Durcheinander ein gewisser Ansang mehr geregelter Zustände stattgesunden habe, ohne zu versuchen, zu bestimzmen, wann jener wichtige Moment eingetreten sei. Geben wir also Monsieur Hannes das Wort!

Er jagt: Im Anfange war das Wort, und das Wort war: "be i Gott!" Wenn also dieser Ausspruch der Betheuerung schon "im Anfange" gebräuchlich war, so muß es Jemanden gegeben haben, der der deutschen Sprache mächtig war. Es ist unn nicht anzunehmen, daß Se. Majestät, der "Herrgott", ein Deutscher war, oder deutsch zu sprechen verstand, da er, nach der Aussgage seines Geheimsecretärs Moses, sich nie in einer andern Sprache hören ließ, als in jener des Donners. (Es ist demnach nicht zu erwarten, daß er die Gebete und Lobpreisungen der Menschen versteht, da er die menschliche Sprache nicht fennt.) Spricht aber Hannes die Wahrheit, so nuß zu jener fritischen Zeit, als das Gelingen oder Mißlingen der "Schöpfung" auf dem Spiele stand, der Urahn der Nation der Denker vorhanden gewesen sein, vielleicht, um bei der gewagten Erschaffungsarbeit mit seinen Rathschlägen zur Hand zu sein.

Bir dürfen also auf unser uraltes Hersommen stolz sein, wenn man auf etwas stolz sein könnte, das man nicht bewerkstelligt hat. Sollten wohl aus jener Zeit die blauen Augen, mit der Farbe des Himmels ausgestattet, und die blouden Locken, ein Bild des Connensaufgangs, wie sie ausschließlich Eigenthum der germanischen Rasse sind, herdatiren? Dann hätten wir blauäugige, blondgelockte Söhne des Himmels auch keine Schuld an dem "Sündensalle" und bedürsten

folglich feiner Erlösung von der "Erbsünde". Adam und Eva waren bekanntlich Drientalen und hatten somit dunkle Augen und Haare; was sie verbrochen, geht uns Deutsche daher nichts an, und consequenter Weise kann uns dafür keine Strase treffen. Leider aber ist das deutsche Bolk schon seit mehr als tausend Jahren eins der unglücklichsten gewesen, was seine politischen Berhältnisse betrifft. Es ist ein Jammer, daß gerade das gutmüthigste, freiheitsliebendste, in seinem Streben ehrlichste Bolk der Erde die größte Misère zu ertragen hat! Aber natürlich wird dem gemüthlichen Dulder mehr aufgeladen, als einem Menschenfinde, das sich wehrt und seine Dränger unschällich macht.

Bielleicht, wenn die deutsche Nation sich ihres hohen Serfommensbewußt wird, mag sie in gerechtem Zorn ihre Unterdrücker und Blutsauger abschütteln mit einem gewaltigen Ruck, und aufhören, ein Gegenstand des Erbarmens zu sein.

#### Das Mädchen aus der Fremde.

(1886.)

In diesem Product seiner Muse hat der Liebling der Musen und des deutschen Boltes die Neugierde seiner Berehrer auf das Höchste gespannt und nicht die geringste Andeutung gegeben, wie sie befriedigt werden könnte. Es ist dies eine unerwartete Grausamkeit von Seiten des gemüthlichen Schwaben, dessen Ideal es immer gewesen, sein Bolt frei und glücklich zu sehen und sein Mögliches dazu beizutragen, dieses höhere Ziel zu erreichen. Sehen wir uns dieses enkant perdu der Schiller'schen Muse genan an, so gelangen wir zu dem Schlusse, das unser Fritz blos einen schlechten Witz beabsichtigte, um die schnüffelnde Bundespolizei in Verlegenheit zu setzen.

Schon die Angabe, daß dieses räthselhafte Besen nur in einem Thale seine exclusive Erscheinung machte, und zwar blos bei armen Holizei, machte die Bersönlichkeit in den Augen der wohlsblichen Bolizei, deren Wachsamseit sonst nicht die geheinste Falte eines Taschenbuches verborgen blieb, überaus verdächtig. Metternich hatte an alle Polizeibehörden die schäftsten geheimen Instructionen ergehen lassen, auf das geheinnißvolle Mädchen zu sahnden und es im Betretungsfalle an die Bundesbehörde abzuliefern; aber Alles vergeblich! die besten Spürnasen verwickelten sich in diesem phantasmagorischen Mysterium und brachten den Rattenkönig der Reaction, Bundestag genann, zur Verzweislung.

Im Anfang schien ber Umstand, daß der Besuch blos den armen hirten galt, verdächtig in Hinsicht der möglichen Auswiegelung des Proletariats oder der Berbreitung von Aufklärung; da aber nach

jahrelangen Besuchen das Volk so dumm blieb wie zuvor und zudem die Erscheinung sich auf das einzige Thal beschränkte, schwanden die Befürchtungen einer staatsgesährlichen Propaganda nach und nach. Nur der Mangel an Auskunst über das Woher? und Wohin?, die Unmöglichkeit, Einsicht in die Personalurtunden zu erlangen, als da sind: Geburtse, Heimathe, Impsichein und Existenzmittel, 2c. 2c., spukten immer noch in den Köpsen der polizeilichen Inquisition.

Wären die Thalbewohner nicht so grenzenlos bornirt gewesen, oder durch die jährlichen Geschenke bestochen worden, welche das Mädechen mit freigebigen Händen auszustreuen pflegte, so müßte es ihnen ein Leichtes geworden sein, einen Spion an die Fersen der Unbekannten zu heften, um ihren Heimathsort auszukundschaften. Jedenfalls befürchteten sie, ihre freundliche Wohlthäterin durch lästige Fragen nach ihren Familienverhältnissen zu verscheuchen, wie es bei den Heinzelmännchen der Fall ist, welche verschwinden auf Nimmerwiedersehen, wenn man ihr geheimes Treiben belauscht.

Wäre ein einziger Botaniker unter den sintpeln Thalbewohnern gewesen, er hätte die Beimath der Geheimnisvollen bestimmen fonnen, ohne einen Schritt aus dem Hause zu thun. "Sie brachte" nämlich "Blumen mit und Früchte, gereift auf einer andern Flur." Nun find ja die Pflanzen aller Zonen so genau bekannt und beschrieben, daß ein Renner nicht lange im Zweifel sein konnte, ob sie einem ge= mäßigten oder tropischen Klima angehörten. Waren es Alpenrosen oder Edelweiß, die fie verschenfte, so mußte sie aus der Schweiz oder aus Tyrol gebürtig ober doch wenigstens durchgereist sein. Brachte fie Drangen und Mandeln u. dgl., jo war fie unter einem milden Himmelsftriche geboren oder wenigstens dort anfäßig. (Wir wiffen 3. B. gang genau, daß die ersteren nicht aus Irland fommen, obgleich dort die orangemen zu Hause sind; die letteren aber be= giehen wir aus Italien, Spanien, Algier ober andern Mittelmeer= gegenden. Much im Falle, daß sich Bomerangen unter ihren Geschenken befanden, dürfen wir nicht auf Pommern schließen.) Ueberdies hätte man aus ihrer Sprache annähernd einen Schluß ziehen fonnen, benn es ist nicht leicht anzunehmen, daß sie aller Weltsprachen mächtig war.

Schon im Interesse der Sanität wäre es wünschenswerth gewesen, ihr Treiben zu überwachen, denn es zeigten sich bei ihrer Anwesenheit einige bedenkliche Symptome in hygienischer Hinscht, wie der Sänger constatirt. "Und alle Herzen wurden weit." Nun ist bekanntlich die Herzerweiterung in medicinischen Kreisen als eine gesährliche Krankheit bekannt, die immer einen tödtlichen Ausgang nimmt. Sollte sie wohl mit jogenannten Geheimmitteln, Patentsmedicinen, Handurger Tropsen, St. Jacobsöl, soothing syrup 2c., nebenbei ein kleines Geschäftchen gemacht haben? Da alle Angaben hinsichtlich einer solchen Vernuthung sehlen, wollen wir die Frage offen lassen und auch dem Umstande, daß ihre Nationalität, die neulich

entdeckt murde, einen wiffentlichen Betrug ausschließt, vollen Berth

beilegen.

Als neuestes Ergebniß ethnologischer Untersuchungen wurde nämlich sestgestellt, daß die Unbekannte eine Schwäbin aus der Gegend von Tuttlingen war. Aus diesem Grunde mag wohl Schiller, der seine Landsmännin nicht blosstellen wollte, ihren Namen und andere Umstände, welche auf ihre Joentisicirung hätten hinlenken können, verschwiegen haben.

Ans den alten Arankenlisten des Klinikums in Tübingen geht hervor, daß sie dort einige Wochen in Behandlung war, weil sie durch ihr Herunschweisen zu einer Jahreszeit, wo das Wetter, wie gewöhnlich während der Equinoctialstürme, ein äußerst unbeständiges zu sein pflegt, sich eine Lungenentzündung zugezogen hatte. Ihr wahrer Name war: Amanda Lenz.

Bagirende Frauenzimmer von unbekanntem Herkommen, deren Erlangung von Existenzmitteln auf keine reguläre Beschäftigung zurückzuführen ist, oder solche, deren Familienverhältnisse nicht über allen Zweisel erhaben sestigstellt werden können, werden im allemannischen Bolksmund in manchen Gegenden mit dem geringschätzenden Ausdrucke: Lerchen bezeichnet, im Gegensatz zu ansäßigen, von wohlbekannten und gut situirten Bürgern abstammenden weiblichen Wesen. Damit soll die Zugvogelnatur und der Mangel einer sesten, Heinstätte bezeichnet werden, beziehungsweise der Zustand eines Wesens, das bei "Mutter Grün" logirt und beim Zusall in die Kost geht. Dies scheinen auch die Worte des dritten Verses der ersten Strophe: "So bald die ersten Lerchen schoen schein surven" anzudeuten.

Welche Art von Hirten es gewesen sein mag, welche sie mit ihrem Besuche beehrte, möchte keine großen Schwierigkeiten bieten, zu entscheiden. "Seelenhirten" waren es sicher nicht, denn sie sind niemals arm, ausgenommen an Geist und Chrlichkeit. Höchst wahrscheinlich waren es Ziegenhirten, denn diese gehören zu den armseligsten. Möglicherweise war es ein von der Cultur noch unbelecktes, verborgenes Seitenthal der Rauhen Alp, wo sich die gemüthliche Johlle jährlich abspielte. An den nachbarlichen Hieterten die Geislein romantisch herum, und die Hirten dagen der nahrhaften Beschäftigung ob, Ziegenkäse zu sahrichen, während das Mädchen alljährlich im Frühling nach Enzian und andern Gebirgskräutern auf der Suche war. Demnach war sie eine harmlose Kräntersammlerin und gutzherzige Schwädin, die ihre uneigennügige Freigebigkeit an Jung und Alls bewieß.

#### Die Waldbrande.

(1881.)

Die Waldbrände, welche in erschreckender Häusigkeit und verderblicher Ausdehnung sich periodisch wiederholen und welche oft unermeßlichen, erst nach einer langen Reihe von Jahren, mit Auswendung aller Kräfte wieder gut zu machenden Schaden anrichten; ja, wie bei der heurigen Calamität, die ganze Nation in Mitleidenschaft ziehen: diese schrecklichen Versheerungen 20—50jährigen Holzbestandes, abgesehen von zahlreichen Verstörungen glücklicher Heimstätten und dem Verluste vieler Menschenzleben, sind in unserer Zeit um so beklagenswerther, als die herrlichen Waldungen, welche einen unerschöpflichen Reichthum an Nutz- und Verennholz darzubieten schienen, durch die wiederholten Autos da sein beunruhigender Weise decimirt werden.

Solche Katastrophen werden, wie andere Unglücksfälle in größerem Maßstabe, z. B. das Zusammenbrechen von Eisenbahnbrücken, der Zusammenstoß von Zügen, der Dammbruch großer Teiche, der Einsturz von Fabritgebäuden 2c., gewöhnlich der "Heinsuchung des Himmels" zugeschrieben; ja, einzelne bornirte, anmaßende "Berkündiger des Willens des Herrn" sehen sogar deutlich den "Finger Gottes" darin, während es nur eine Heinsuchung des Blöhsinns ist.

Gebanken- und gewissenlose Kaffern steden in der trodenen Jahreszeit nach zweimonatlicher Regenlosigkeit, wenn das Erdreich mit leicht entzündlichem Stoffe, wie mit Bulver überstreut ist, ihr Gestrüpp, ihre Baumstumpen haufenweise in Brand, ohne Vorsichts-maßregeln zu treffen gegen die Verbreitung des Feuers, welches bei dem geringsten Luftzuge mit rasender Schnelligkeit um sich frist und der Controle im Augenblick entzogen ist.

Wenn nur die durch verbrecherischen Blödsinn an dergleichen Unglücksfällen Schuldigen von den Folgen ihrer gewissenlosen Procedur betroffen würden, könnte man sich gratuliren, wenn sie dabei zu Grunde gingen, denn der Verlust von gemeinschädlichen Individuen ist ein Gewinn für das allgemeine Wohl.

So aber haben unzählige Schuldlose unter der Fahrlässissiste solcher Behemoths zu leiden und die Anstisser einer Calamität sind selten zu ermitteln, oder sie schieben es der "Fürsehung" in die Schuhe, wenn durch eigenes Verschulden ein Unglück hereinbricht. Es ist dies die billigste Art, sich zu entlasten, da man noch nie gehört hat, daß die "Vorsehung" ihre falschen Veschuldiger wegen Libells belangte.

Wird eine außerordentliche Dummheit gemacht, ein unmenschliches Berbrechen an der Menschheit begangen, so sind die heuchlerischen "Ebenbilder" sogleich bereit, es dem "unersorschlichen Willen" ihres Gottes zur Last zu legen, ohne zu bedenken, wie sehr sie dadurch

ihren Göten erniedrigen, indem fie ihn zum Berbrecher, zum gefühl= lofen Barbaren ftempeln.

Der "ungläubige" Chinese peitscht seinen "Josch", wenn er ihm nicht zu Willen ist: der gläubige Christ wirst ihm Jnjurien an den Hals, die wohl blos wegen seiner "Langmuth" nicht an den versteumderischen Langohren gerächt werden. — O sanctissima simplicitas!

Das Unglück ist schon groß genug, daß es so viele Dummköpfe gibt, daß aber die Allgemeinheit unter deren Gemeinheit zu leiden hat, ist ein erbärmliches Elend und eine unmenschliche Ungerechtigkeit des Schicksals.

Wie oft wird die Menschheit noch zu Schaden fommen muffen, bis sie etwas klüger wird?

Dies ist jest noch eine offene Frage, die vielleicht spätere Geschlechter beantworten mögen nach — Aeonen.

#### Stometenerzengung.

(1886.)

Letten Samstag : Abend bot das Firmament unserer frommen Stadt ein interessantes Schauspiel dar, das geeignet ist, auf leichtem Wege gewisse Naturerscheinungen zu erklären oder verstehen zu lernen. So weit das Auge reichte, sah man Kometenschweise, welche sich auf wärts gegen das Zenith erstreckten.

Es fiel zur Zeit ein feiner Schneestaub von winzigen Eistrystallen herab und dadurch entstand das sehenswerthe Phänomen. War die freie Aussicht in den verschiedenen Richtungen nach dem Horizonte durch Gebäude gehindert, so erblickte man blos des Schweises langgestreckten Strahl, der sich mehrere Grade in die Höhe ausdehnte, wenn man in der entsprechenden Entsernung stand. Am deutlichsten ausgeprägt erschien der Lichteffect wenn man ungefähr in dem Reslexionswinkel des Regenbogens (41. Grad) seinen Standpunkt hatte.

Die Quelle dieser Erscheinung waren die elektrischen Lichter auf den Leuchtthürmen und die Ursache der Berbreitung: die seinen Eisetrystalle des Schneestandes.

Die man einen Sonnenstrahl, der durch ein dunkles Zimmer deringt, auf seinem Wege versolgen kann, weil die Staubtheilchen, welche auch in der reinsten Erdenlust schweben, ihn sichtbar utachen durch Brechung und Neflexion, so geschieht es mit dem elektrischen Lichte, wenn man es durch ein seines Schneegestöber oder durch einen dichten Nebel betrachtet.

Es ist derselbe Fall mit dem Mondesstrahl, der auf eine Basser-fläche fällt; es scheint dem Beschauer, als ob die Bassersläche, wenn

ber Mond auf dem jenseitigen Ufer steht, eine feurige Bahn darüber hin beschreibe, und jeder Betrachter hat seine eigene.

Benden wir dieses Verhalten, welches in jedem Lehrbuche der Physik aussührlich erklärt ist, auf die entserntesten Erscheinungen am nächtlichen Himmel an, so sind wir genöthigt, dieselben Erklärungen dafür anzunehmen und gelten zu lassen.

Schon Ende hat bei Berechnung des nach ihm benannten Kometen, der eine Umlaufszeit von nur 3 3/10 Jahren hat, geschlossen, daß der Himmelsraum nicht absolut seer, sondern mit einer äußerst verdünnten Materie angefüllt sei, welche den leichten Körpern, wie die Kometen sind, einen Widerstand entgegensetze und dadurch, weil die Anziehung der Sonne beständig wirksam bleibt, eine verkürzte Umlaufszeit herbeissühre, was auch bei der jedesmal verfrühten Ankunst besagten Kometens bestätigt gefunden wurde.

Neuere namhafte Physiler, namentlich Tyndall, haben zur Evidenz bewiesen, daß die Himmelsräume mit Materie, wenn auch für unsere optischen Instrumente nicht wahrnehmbar, angefüllt sein müssen, weil sonft die Wellenbewegung des Aethers, der das Licht fortpslanzt, eine Unmöglichkeit wäre. — Wäre unsere Atmosphäre nicht mit Wassers dunst und anderen Stofftheilchen angefüllt, so würde uns der Himmel nicht blau, sondern schwarz erscheinen; ebenso wenig könnte eine Dämmerung, Morgens und Abendröthe stattsinden; welche den Sonnenaufs und Untergang so anziehend malen. (Diffusion des Lichtes.)

Damit die Kometenschweise sichtbar werden können, nuß der Lichtstrahl nothwendigerweise durch einen Raum passiren, der molecülare Stofftheilchen enthält. Wir sehen auch stets die Kometenschweise von der Sonne ab =, d. h. also dem dunklen Himmelsgrunde zu gewandt, da sie ja nicht im Sonnenglanze, sondern auf einem dunklen Hintersgrunde sichtbar werden können. In der Dämmerung sind sie, wie die Sterne, undeutlich zu sehen, da sie von dem diffusen Lichte übersstrahlt werden.

Es brauchen demnach die Kometenschweise nicht extra aus Kometensmaterie zu bestehen, da ohnedies ihre viese Millionen Meisen betragende Länge kaum sich vereinigen ließe mit der Annahme einer unmöglich in so weite Fernen sich erstreckenden Anziehungskraft des so unbedeustenden nebelhaften Kernes, wie der Kopf eines Kometen ist, durch welchen hindurch die Fixsterne gesehen werden können. Die nämliche Bewandtniß nag es ferner mit den Nordlichtern haben, welche nichts anderes zu sein scheinen, als Lichtresleze, welche zur Zeit, da den Bolargegenden die Sonne wieder aufgeht, d. i. um die Nequinoctialzeit, ihre Erscheinung nachen. Elektrische Gewitter nennen wir unsere blitzgeladenen Donnerwetter, und "magnetisches Gewitter vennen wir unsere blitzgeladenen Donnerwetter, und "magnetisches Gewitter ver nannte Humboldt die Aurora dorealis.

Mag man sie nennen, wie man beliebt, die Ursache ist dieselbe: Licht, Wärme, Anziehung, Bewegung, Elestricität, Magnetismus 2c. sind nur verschiedene Neußerungen ein und derselben Kraft.

Bei Kometenschweisen aber und Nordlichtern haben wir es höchst wahrscheinlich blos mit reflectirtem Lichte zu thun, bei ersteren anßerhalb, bei letzteren innerhalb unserer Atmosphäre.

#### Der kommende Komet.

(1881.)

Der kommende Komet, von welchem der englische Aktronom Proctor voraussagt, daß er, seiner sorgfältig beobachteten Bahn gemäß, direct auf die Sonne lossteure und folglich in dieselbe hineinfallen werde: mag ängstliche Menscheukinder mit größeren Befürchtungen erfüllen, als der Natur der Sache nach nothwendig ist.

Bor Allem ist zu bedenken, daß Kometen nicht die Besorgnisse rechtsertigen, welche sie surchtsamen Seelen einslößen, da ihre Massen, welche aus so äußerst verdünnter Materie bestehen, daß hinter ihnen stehende Sterne unbehindert wahrgenommen werden können, den soliden, aus sester Materie gebildeten Himnelskörpern durch Zusammenstoß nicht gefährlich zu werden geeignet sind.

Bahlreiche Beobachtungen von Kometen, welche im Laufe der letzten Jahrhunderte das Sonnensystem besuchten, von denen einige in der Sonne verschwanden, ohne eine fühlbare Wirkung zu veranlassen, wie der im Jahre '46 sich theilende und seither verschwundene Biela'sche Komet, der eine Umlaufszeit von 6½ Jahren hatte, sowie der im Jahre '61 erschienene, andere den Planeten so nahe kamen, daß ihre (der Kometen) Bahn verändert wurde, haben genügend dargethan, daß ein Zusammenprallen mit einem Planeten kamn wahrscheinlich ist. Die einzige gesahrbringende Wirkung möchte etwa die sein, daß durch fremdartige, schädliche Gase, welche unserer Atmosphäre beigemischt werden könnten, entweder eine knallgasartige Explosion, oder eine lebensgesährliche Beränderung der Luft hervorgebracht werden niöchte, welche die Existenz athmender Wesen in Frage stellen könnte.

Da aber unsere Erde Anno '61 durch den Schweif des Kometen ging, ohne daß eine, die Gesundheit gefährdende Wirkung verspürt wurde, so ist anzunehmen, daß auch derartige seltene Gäste keine Ausnahme machen in Hinsicht der Bestandtheile, aus welchen das Universum aufgebaut zu sein scheint.

Der Komet von 1770 fam der Erde auf 360,000 Meilen nahe und ging 1779 zwischen Jupiter und seinem vierten Monde hindurch, in Folge dessen seine Bahn so gänzlich verändert wurde, daß seine Rüdfehr sehr fraglich ist. Derjenige von 1680 kam der Sonne auf 32,000 Meilen nahe, ohne in sie hineinzustürzen.

Uebrigens sind ja die Kometen der Nahrungsstoff der Sonne, wodurch sie ihre Kraft und Energie ungeschwächt erhält.

Schon Repler sagte, daß sie nach Myriaden zählen und im Weltreiche so häusig find, wie die Fische im Ocean, wenngleich die meisten nur telestopisch sichtbar sind.

Sie werden heutzutage nicht, wie im unwissenden Mittelalter, als "Zuchtruthen des Himmels" betrachtet, sondern, namentlich von Weinbergbesitzern, sehr willsommen geheißen, als Berfündiger eines guten Beinjahres. Bekannt ist der Kometenwein von 1811, welcher der beste, wie jener Komet der prächtigste des Jahrhunderts war.

In früheren Zeiten knüpfte man allerhand Calamitäten an Kometenserscheinungen, wie Krieg, Theuerung, Pestilenz ic., und war im Jahre 1538 in der größten Verlegenheit, weil sich nach der Sichtbarseit eines Kometen auch nicht das geringste Unglück ereignen wollte, bis endlich, sechs Monate nachher, in der Nähe von Kom ein Kalb mit zwei Köpfen zur Welt kant — freilich, wie Mäbler bemerkt, ein bemerkenswerthes Ereigniß, zu einer Zeit, wo an Köpfen gerade kein lebersluß gewesen zu sein scheint.

Wenn sogar Explosionen auf der Sonnenoberstäche, wie jene von 1871, welche einen Flächenraum von 60,000 Duadratmeilen umsaßte, teine Beränderung in der Temperatur und dem Aggregat-Bustande der Atmosphäre verursachen können, da werden wohl so äußerst windige Gesellen, wie die Bagabunden des Universums, wenn sie zur Mutter zurücksehren, seine gewaltige Störung im Planetenspsteme veranlassen.

Die benebelten Zopf= oder Haarsterne, die nach der Volksmeinung so ziel= und zwecklos am Firmament herumflattern, mögen schwer genug ihren Flattersinn büßen, wenn sie einem gesetzten, soliden Welt= körper, namentlich einem gut situirten Fixstern, wie unserer Sonne, zu nahe treten.

Sollte aber ein windbeutlicher Komet unserer schönen Mutter Erde in's Gehege kommen, so z. B. sich nach Detroit verirren, so würden einige feste Brauer, wie Endriß, Boigt und Strehlinger, im Stande sein, ihn am Schweise zu erwischen und in einem Brankessel zu erfäusen. Den Cadaver würden sie wohl in die Mistepsüge zu Lansing schleudern, so daß den Muckerkaffern wenigstens ein mat etwas Licht in die ausgebrannten Blechschädel fäme.

(Der Romet fam nicht.)

#### Gine neue Weltentstehungstheorie.

(1886.)

Neber eine nene Weltentstehungstheorie gibt die "Frankfurter Zeitung" vom 24. October letzten Jahres einen ausstührlichen Bericht. Prosesson Nordenstiöld, der befannte Polarforscher und Entdecker der nordöstlichen Durchsahrt, stellt die Ansicht auf, daß die Erde (wie auch die übrigen Planeten) aus einem unscheindaren Kern entstanden sein der sich um den glühenden Centralkörper, unsere heutige Sonne, geschwungen, und auf seiner Reise die überall im Aether massenhaft vorhandenen Urnebeltheile um sich versammelt und sie annectirt habe. Es habe dieser langsame Zuwachs jedoch ebenso langer Zeiten bedurft, wie wenn sie, aus einer glühenden Masse ehrs langer Zeiten bedurft, wie wenn sie, aus einer glühenden Masse entstanden, sich im Laufe der unzähligen Milliarden von Jahren zur jetzigen Temperatur abgefühlt hätte.

Dieser Zuwachs, behauptet N., sinde noch unaushörlich statt, wie die Unmasse von Boliden, Meteorsteinen und Sternschnuppen, die jährlich von unserer Erde angezogen würden, beweise. Er schätzt den Gewinn von sremder, von Außen kommender Masse, selbst wenn dieselbe nur den tausendsten Theil der Dichtigkeit der Luft erreiche, auf mehr als 200 Millionen Centner jährlich, was im Verlause von ungezählten Aeonen eine beträchtliche Massenvergrößerung herbeisführen musse.

Unmöglich wäre eine derartige Entstehung unseres Weltkörpers teineswegs, denn die Natur arbeitet mit geringen Mitteln auch bei unscheinbaren Anfängen ebenso erfolgreich, als wie mit Material im Ueberslusse; um die Länge der Zeit, welche ihre Arbeit in Anspruch minmt, braucht sie sich nicht im Mindesten zu kümmern, da ihr ungemessene Ewigkeiten zu Gebote stehen und kein "Boß" sie zur Sile treibt. Auch kostet es sie keine größere Anstrengung, Fürsternsheere zu sabriciren, als Muskitoschwärme: es ist ihr Alles toute même chose.

Daß aber der Zuwachs seit historischen Zeiten nicht bedeutend sein kann, das heißt seitdem astronomische Beobachtungen verzeichnet wurden, und also lange vorher gemacht sein unußten, ehe man sie als sicher annehmen konnte: (nehmen wir etwa 10,000 Jahre sür diese Periode an), beweist die unveränderte Rotationszeit der Erde, welche von jener im hohen Alterthum beobachteten nicht um ½000 Secunde verschieden ist, was sicher hätte stattsinden müssen, wenn die Erde zeheblich an Masse gewonnen hätte. Während 10,000 Jahren müßte nach N.'s Annahme der Erdball 206 Billionen Psund gewonnen haben, und da sie nach Cavendish's Schätzung nur 13½ Duadrillionen Psund wiegt, müßte ein so enormer Gewichtszusat ihre Achsendrehung merklich beschleunigt haben, was einen erheblich kürzeren Tag zur Folge haben müßte.

Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß die Tageslänge vom Anfang der Bildung des Erdsphäroids an bis heute dieselbe geblieben sein könnte; nicht im Entferntesten! Milliarden von Jahren führen ganz andere Veränderungen herbei, als ein vergleichsweise so furzer Zeirraum wie zehntausend Jahre zu bewerkstelligen vermöchte.

Nebrigens sind zwei Billionen Centner immerhin ein Jtem von Gewicht, welches bei tosmogonischen Theorieen nicht gar zu leicht in die Bagichale der Berechnung fallen dürfte.

Ber immer auch der Glückliche sein möge, der Newton's, Kant's und Laplace's Ansicht entgegen, uns das interessante Räthsel der Beltentstehung zu lösen und unwiderlegliche Gründe für seine Theorie aufzustellen verheißt, soll uns von Herzen willtommen sein, denn die hirnlosen Träumereien theokräßiger Gauner und die stupiden Fabeln betrügerischer Religionsfabrikanten sind ja keiner Beachtung werth und in vernünstigen Kreisen längst mit Blamage abgeführt.





# Inhaltsverzeichniß.

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Un die Leser                                             | 3     |
| Erfte Abtheilung: Aus der Revolutionszeit in Dentschland | •     |
| Un Deutschland                                           | 7     |
| Un Preußen                                               |       |
| Aus dem vorigen Jahrhundert                              | 9     |
| Der deutsche Jean und des Reichs Berwesung               | 10    |
| Ermunterung                                              | 12    |
| Das Baterland                                            | 13    |
| Lockende Aussicht                                        | 14    |
| Wechfel                                                  | 15    |
| Ein einig Deutschland                                    | 16    |
| Deutscher Einheitsgipfel                                 | 17    |
| Michels Klage                                            | 18    |
| Michels Erleichterung                                    | 19    |
| Un die deutschen Krieger                                 | 20    |
| Der Verbannte                                            | 21    |
| Turners Wahlspruch                                       | 22    |
| Turnergruß                                               | 23    |
| Meine "Religion"                                         | 24    |
| Ecclesia militans                                        | 25    |
| Der Philister                                            | 26    |

### 3meite Abtheilung: Politisches aus dem Exile.

Politisches aus bem Erile.

|                                                                | Seme |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Rener Text zu einer alten Melodie, mit licenfirtem Strophenbau | 31   |
| Bur Ofterfeier                                                 | 32   |
| Dentscher Genins in Amerika                                    | 33   |
| Die Gefahren ber Freisinnigkeit                                | 35   |
| Der "furze Rrieg"                                              | 36   |
| Thanksgiving Hymn. (Interlarded.)                              | 37   |
| Zum neuen Jahr                                                 | 40   |
| (Frmuthigung                                                   | 41   |
| Renjahrselegie                                                 | 43   |
| Banegnricum auf den "Allerhöchsten"                            | 44   |
| Zum nenen Jahr                                                 | 46   |
| Zum Auto da fé ber Turfens                                     | 48   |
| Zum "Denkübungstage"                                           | 50   |
| Danksagungshonne                                               | 52   |
| Zeichen der Zeit                                               | 54   |
| Nochmals die Frage : "Was ift des Dentichen Baterland ?"       | 57   |
| Ox populi, ox dei                                              | 59   |
| Caffandra-Yorelei                                              | 62   |
| Zum Kaiserbelirium                                             | 64   |
| Mahnruf                                                        | 66   |
| An das deutsche Bolf                                           | 68   |
| Rafafia, die drei gefährlichen R                               | 70   |
| Recept für die Bräfidentenfabrikanten                          | 71   |
| Fatal!                                                         | 73   |
| Die Kindermörderin                                             | 76   |
| Die neue Aera                                                  | 78   |
| An den sterbenden Stuhlinhaber                                 | 80   |
| Inrannognosie                                                  | 82   |
| Eines der merkwürdigsten Producte                              | 84   |
| Robeling                                                       | 86   |
| S die Jammerjeelen!                                            | 87   |
| Der "schwarze Tod"                                             | 88   |
| Cosmogonische Tränme. — Nach ber Evolutionstheorie             | 89   |
| Die "Raiserglode"                                              | 92   |

|                                                                 | Zeite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Ein benticher Pfalm                                             |       |
| "Bergeltung"                                                    |       |
| Der Kurfürst und ber Kaiser                                     |       |
| Zertretene Hoffnung                                             |       |
| Zum Dombaufest. 1842—'80                                        |       |
| Kaiser und Papst                                                |       |
| Denfübung contra Thanksgiving                                   |       |
| Reptilienperspective, aus der Bogelperspective betrachtet       |       |
| Cannibalismus                                                   |       |
| Die Religion der Liebe und ihre bekanntesten Werke              |       |
| Schon wieder mißlungen!                                         |       |
| Zulului's Apotheose                                             |       |
| Der Reichshund                                                  |       |
| Bictoria! Der Sieg ist unser!                                   |       |
| Gi ift vollbracht!                                              |       |
| Eentennial=Hynne                                                |       |
| Diefelbe.                                                       |       |
| Nachträgliche Erkundigungen                                     |       |
| Thanksgiving Excursion of the Turkeys who Survived November 26, |       |
| 1874                                                            |       |
| Deutsch=amerikanische Ebitoren=Menagerie                        |       |
| Barbarnifia                                                     |       |
| Wer ist der Erzbarbar?                                          |       |
| Der bebeutungsvolle Schluck                                     |       |
| Der Urgrund                                                     |       |
| Der erste April. (All Fools' Day.)                              |       |
| Die Modellrepublif                                              |       |
| Das allerletzte "Jubeljahr"                                     |       |
| Theologisches                                                   |       |
| Bewissermaßen ein "Sängerstuch"                                 |       |
|                                                                 |       |
| <mark>Driginalverfuche im Englischen und Neberset</mark> sung   | en.   |
| 1. Originalversuche.                                            |       |
| "Videant Consules, ne quid respublica detrimenti capiat."       | 143   |
| Consolation Tendered to New York Copperheads, Preventing their  |       |
| Turning Entirely into Verdigris                                 | 144   |

|                                            | Seite |
|--------------------------------------------|-------|
| Liberty's Glorious Victory                 | 193   |
| Repartee                                   | 194   |
| The Blockade                               | 194   |
| The Enemies of Science and Progress        | 195   |
| Explanation to Maine Law Fanatics          | 195   |
| A Red Republican on the War                | 196   |
| "The Murder of Max a Crime and a Blunder." | 198   |
| "Providential Escapes."                    | 201   |
| Petition                                   | 203   |
|                                            |       |
| 2. Uebersehungen.                          |       |
| Ireland's Calamity                         |       |
| Polemics                                   |       |
| Mankind the Criminal                       |       |
| The Tramps                                 | 238   |
| Duitte Dütheiferne Coniche Traverde        |       |
| Pritte Abtheilung: Lyrische Versuche.      |       |
| Lyrische Bersuche.                         |       |
| Widmung                                    |       |
| Mein Liebling                              |       |
| Das Mutterherz                             |       |
| Ein Pfalm der Natur                        |       |
| Frühlingsluft                              | 249   |
| Geliebte Heimath. (Home, Sweet Home.)      | 250   |
| Heimweh                                    | 250   |
| Die Berggeister                            | 251   |
| Der Abend im Walde                         | 253   |
| Am Riagarajall                             | 254   |
| Aufruf zum Gesange                         | 256   |
| Dem Freunde Uhlands, Herrn Dr. Schreiber   | 256   |
| Wein und Liebe                             | 258   |
| Das Vild der Geliebten                     | 260   |
| Erinnerung                                 | 260   |
| Un Josephine                               | 262   |
| Frühlingssehnsncht                         | 263   |
| Nur du allein                              | 263   |
| Meine Centralsonne                         | 964   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Rosenknospe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ©mma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Entschwundenes Glüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 3 nm Abschied 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŀ           |
| Das nationale Unglück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r           |
| Die Macht ber Presse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Rraft und Stoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Ariadne auf Naros, oder: Wie fam die Lieb-frauenmitch in die Welt? 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Columbarium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rarl Heinzen278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,           |
| In memoriam Gustavi Schmieding, justi ac tenacis propositi viri 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Auf die bei ber Schillerkataftrophe Berunglüdten 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Eine Rose gefnictt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Auf M. Städele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Auf das Opfer ber Rebellion, Hermann Ulffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Zur Erinnerung an Dr. B. R. Eggemann 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Nachruf, ben Manen unseres Freundes Friedrich Behr geweiht 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Auf bas unverhoffte hinscheiben ber Frau A. F. Dieberich, geb. Petit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Venou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Benoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Benott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Pierte Abtheilung: Permischtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Vierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz: und ernsthafte Gedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>)</b>    |
| Vierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz: und ernsthafte Gedichte.  Die Muttersprache der Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )<br>}      |
| Vierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz: und ernsthafte Gedichte.  Die Muttersprache der Natur. 289  Die Erschafinng des Weibes und die erste Kriss. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | )           |
| Vierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz: und ernsthafte Gedichte.  Die Muttersprache der Natur. 289  Die Erschaffung des Weibes und die erste Kriss. 290  Des Menschen Bestimmung. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )<br>)<br>} |
| Vierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz = und ernsthafte Gedichte.  Die Muttersprache der Natur 289  Die Erschasseng des Weibes und die erste Kriss. 290  Des Menschen Bestimmung 292  Barnungsruf der trocknen Seelen an die nassen, beutschen Kehlen 293  Bein: versus Bassergefahr 296                                                                                                                                                                                                                   | )<br>)<br>) |
| Vierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz: und ernsthafte Gedichte.  Die Muttersprache der Natur 289  Die Erschasseng des Weibes und die erste Kriss. 290  Des Menschen Bestimmung 292  Barnungsruf der trocknen Seelen an die nassen, beutschen Kehlen 293                                                                                                                                                                                                                                                   | )<br>)<br>; |
| Vierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz = und ernsthaste Gedichte.  Die Muttersprache der Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Fierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz = und ernsthaste Gedichte.  Die Muttersprache der Natur 289 Die Erschaftung des Weibes und die erste Krisis 290 Des Menschen Bestimmung 292 Barnungsruf der trocknen Seelen an die nassen, deutschen Kehlen 293 Bein= versus Basserschen 306 Rene Bersion eines Theiles des Kindt'schen Librettos zum Freischütz 299 Zum Danksagungstage 301 Die glücklichen Ungehener 302                                                                                          |             |
| Fierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz = und ernsthaste Gedichte.  Die Muttersprache der Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Fierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz: und ernsthafte Gedichte.  Die Muttersprache der Natur.  Die Erschaffung bes Weibes und die erste Kriss.  290 Des Menschen Bestimmung.  292 Barnungsruf der trocknen Seelen an die nassen, beutschen Kehlen 293 Wein: versus Basserschaft.  296 Nene Version eines Theiles des Kindtischen Librettos zum Freischsit.  299 Jum Danksagungstage.  301 Die glücklichen Ungehener.  302 Die brei Männer im Schmelztiegel  304 Ddyssens und Polyphem.  307               |             |
| Fierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz = und ernsthaste Gedichte.  Die Muttersprache der Natur 289 Die Erschassen bes Weibes und die erste Kriss. 290 Des Menschen Bestimmung 292 Barnungsruf der trocknen Seelen an die nassen, deutschen Kehlen 293 Wein= versus Basserschen 296 Rene Version eines Theiles des Kindtschen Librettos zum Freischütz 299 Zum Dantsagungstage 301 Die glücklichen Ungehener 302 Die drei Männer im Schwelztiegel 304 Obyssen und Polyphem 307 Aus der Bogesperspective 309 |             |
| Fierte Abtheilung: Vermischtes.  Scherz: und ernsthafte Gedichte.  Die Muttersprache der Natur.  Die Erschaffung bes Weibes und die erste Kriss.  290 Des Menschen Bestimmung.  292 Barnungsruf der trocknen Seelen an die nassen, beutschen Kehlen 293 Wein: versus Basserschaft.  296 Nene Version eines Theiles des Kindtischen Librettos zum Freischsit.  299 Jum Danksagungstage.  301 Die glücklichen Ungehener.  302 Die brei Männer im Schmelztiegel  304 Ddyssens und Polyphem.  307               |             |

|                                                                      | seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Ustronomischer Frrthum                                               |       |
| Richt räthlich ist es, Nachts zu beten                               |       |
| "Wenn's Frühling werden will."                                       | 314   |
| Der Indianersehlzug des Freedmen'sbanquiers D. D. Howard             | 315   |
| An den "reitenden" Admiral                                           | 315   |
| An den Gouverneur von Minnesota                                      | 316   |
| Die Wanzen bes Menschengeschlechts                                   |       |
| Meiner künftigen Wittwe in's Stammbuch                               |       |
| Verzweifelte Gedanken                                                |       |
| Schlechtes Gebächtniß                                                |       |
| Horror vacui                                                         |       |
|                                                                      | 0.10  |
| MISCELLANEOUS POEMS.                                                 |       |
| Nature's Mother Language                                             | 320   |
| The Creation of Woman, and the First Crisis                          | 322   |
| The First Pickle Works                                               | 323   |
| Robbing a Saint                                                      | 325   |
| The Lord of the Lunatics is Safe                                     | 327   |
| The Overpaid Idler vs. the Starving Laborer                          |       |
|                                                                      |       |
| Auffähe und Stizzen.                                                 |       |
| Copernifus                                                           |       |
| Reue Proben himmlischer Vaterliebe                                   | 332   |
| Die russische Kriegserklärung                                        | 334   |
| Advent der "attischen Nächte"                                        | 335   |
| Zeitgemäße Fragen                                                    | 338   |
| Ein Vorschlag für das meteorologische Institut in Washington         | 342   |
| Streitfrage: Belches war ber Ginflug vorsintfluthiger hobelmaschinen |       |
| auf bie Fügungen bes Schickfals und was ift ber geheimnigvolle       |       |
| Zusammenhang beiber mit bem hentigen Austernfang?                    | 346   |
| Die Entstehung bes Aberglaubens und seine Folgen: die Unnatur        |       |
| der heutigen socialen Verhältnisse                                   | 350   |
| Münbliche Cenjur                                                     |       |
| Ingersoll abgethan                                                   |       |
| Difener Brief bes Herrgotts an den "Armen Tenfel" in Detroit         |       |
| Bein=Nacht versus Weihnacht                                          |       |
| Die Dummheit der Republiken                                          |       |
| Abgerissen Bemerkungen über ausgerissene Haare                       |       |
| mogetificate Comettungen note unsigenffent Quater                    | 010   |

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Queror—Moeror                                                   | 376   |
| Bemerfungen über Schiller's "Lied von ber Glode"                | 378   |
| Telegraphischer Bericht aus bem Urwalb                          | 384   |
| Friedrich Heder auf der landwirthschaftlichen Tour              | 392   |
| Hochwichtige Entdeckung                                         | 400   |
| Unmaßgebliche Vermuthungen, die bevorstehenden "Perihelien" der |       |
| großen Planeten betreffend                                      | 402   |
| "Inspiration."                                                  | 404   |
| Bemerkenswerthes Berhalten bes Schalles                         | 406   |
| Discorbanzen                                                    | 409   |
| (sontroverse                                                    | 412   |
| Beiträge zu einem Universal-Lexikon                             | 414   |
| Linguistisches Fragment                                         | 417   |
| (Tvolution                                                      | 421   |
| Die deutsche eine uralte Nation                                 | 425   |
| Das Mädchen aus der Fremde                                      | 428   |
| Die Waldbrände                                                  | 431   |
| Rometenerzeugung                                                | 432   |
| Der fommende Romet                                              | 434   |
| Gine neue Weltentstehungstheorie                                | 436   |



## Berichtigungen.

- Seite 4, Zeile 1 von oben, im ersten Worte fehlt bas f; lies: sein, statt: ein.
  - " 144, " 12 von unten, ließ: precursor, statt: percursor.
  - " 182, " 1, Stanza 3, ließ: flaunting, ftatt: flounting.
  - " 183, " 3, Stanza 3, lies: nightly, statt: nighthy.
  - " 189, " 19 von oben, ließ: butcher, statt: butchers.
  - " 221, " 10 von unten, ließ: ein Comma nach justice.
  - " 236, " 17 von unten, streiche: a (vor statistics).
  - " 239, " 21 von unten, ließ: Ionian, statt: Ionion.
  - " 366, " 12 von oben, ließ: Stein, statt: Sein.
  - " 386, " 3 von unten, lies: welches eine, statt: welche ein.
  - " 392, " 15 von unten, ließ: 1871, statt: 1877.





